**BD. FAUSTS** LEBEN. SITUATION AUS FAUSTS LEBEN. DIE...

Friedrich Müller







# Friedrich Müllers,

## Werfe.



## Mahler Müllers

Werfe.

3 menter Banb.

Seidelberg, ben Mohr und Zimmer. 1811. 5 W 80 W .

\

### Inhalt des zwenten Bandes.

| Faufts Leben              |         | •     |       | ٠   | •     |      | •            |      | I   |
|---------------------------|---------|-------|-------|-----|-------|------|--------------|------|-----|
| Situation a               | •       |       | 165   |     |       |      |              |      |     |
| Die Pfalzgrafin Genovefa. |         |       |       |     |       | •    |              | •    | 189 |
| Niobe                     | •       |       |       | •   | •     | •    | •            | •    | 209 |
|                           |         |       |       |     |       |      |              |      |     |
|                           | கு      | e     | đ     | i   | đ     | t    | e.           |      |     |
|                           |         | E     | rst e | ŝ   | B u   | ф.   | ,            |      |     |
| Der Riefe 9               | lodan.  | ,     |       |     | ٠     | •    |              | •    | 309 |
| Lied eines bl             | uttru   | nfne  | n A   | Bot | anat  | lers |              | •    | 318 |
| Der rasende               | Geld    | ar.   | 4     | •   | ٠     | •    | . •          | ٠    | 319 |
| Das braune                | Frau    | lein. |       |     | ٠     | •    | •            | •    | 322 |
| Anna von T                | rauter  | rect  | ben   | R   | itter | Gol  | 08 <b>(B</b> | rab. | 338 |
| Soldaten = A              | bschiel | ).    | •     | •   | •     | *    | ٠            | •    | 339 |
|                           | 3       | 3 m ( | pte   | 8   | B1    | ιф.  |              |      |     |
| Gesang auf i              | ie G    | ebur  | t de  | 8 2 | Bacd  | bus. | •            | •    | 344 |
| Amor und A                | Bacchu  | ₿.    |       |     | ٠     | •    |              | •    | 346 |
|                           |         |       |       |     |       |      |              |      |     |

Seite

|                        |      |     |     |   |     | Geite |
|------------------------|------|-----|-----|---|-----|-------|
| Dithyrambe             | •    | •   | ٠   | • | •   | 349   |
| Un die Caube der Benu  | ığ.  | •   | ٠   | ٠ | •   | 353   |
| Lied                   | . •  | •   | •   | • | •   | 354/  |
| Amor und feine Taube.  | •    | ٠   | •   | ٠ | •   | 357   |
| Amors Schlafstunde.    | •    | ٠   | •   | • | •   | 365   |
| Die zwen Amorinen.     | •    | ٠   | •   | • |     | 374   |
| Die Trinkschaale       | •    | ٠   | •   | ٠ | •   | 375   |
| Aufschrift auf Amors K | öфеr | •   | •   | ٠ |     | 375   |
| An Nemesis             |      | •   | •   | • | •   | 376   |
|                        |      |     |     |   | 1   |       |
| • Drit                 | tes  | Bu  | ф.  |   |     | •     |
| Gemählde aus dem Go    | mme  | r.  | •   |   | •   | 379   |
| Der schöne Tag         | ٠    | ٠.  | •   | • | * • | 387   |
| Un den Frühling        | •    | •   | • ' | ٠ | •   | 389   |
| Jägerlied              | •    | •   | •   | ٠ | •   | 392   |
| Freudenlied            | •    | • . | •   | • | •   | 396   |
| Musarion               | •    | •   | •   | ٠ | •   | 399   |
| Die Erle und die Ceder | •    | ٠   | •   | ٠ | •   | 401   |
| Orpheus Rlopstock.     | •    | ٠   | •   | • | •   | 403   |
| Un die Liebesgotter.   | •    | •   | •   | ٠ | •   | 406   |
| Matur                  |      | *   |     |   |     | 100   |

î

## Fausts Leben,

Fragment.



a n

Stto Frenherrn von Gemmingen.

2Ber doch fo da figen und fein Luftschlößeben gemachlich nach Bergens = Befallen ausbauen fann! Es thut einem wohl in ber Seele, brangt einen oft gange Stunden wie nach Schlaf, daß man fich's endlich nicht langer mehr ermehren fann, wenn Moment und Lage fo recht die Phantafie dazu anregt. Bir follen und muffen eben oft hinaus, wenigstens mit unferm Bergen, in die Fremde. Es gehort mit ju unferm Wefen, wie die Bienen über Thal und Auen Die Schopfung ju durchmanbern, um taufend neue Schape ju finden, mo die Liebe mit allmachtiger Ruthe anfcblagt; nicht immer mit bem Bedanken an einent heerd zu hausen, mar's auch nur dann und mann, Bewegung und Ausbruch der Gluth gu geben, die fonft auf eins verschloffen unfer Berg endlich gang ver-Bublten wir doch oft fußen Drang, Theuerfter, jum Schaffen; und mit welchem Entzuden legten wir Banberftab und Blevmaß wieder bin und freu-

ten und ber vollenbeten Schopfung, freuten und ber Erhohlung barnach, wenn die verschloffne Seele, burch Imagination geoffnet, behaglich ihrer gulle entließ, wie nach fegenreichem Gemitter, bas in uppigem Umfangen die lechzende Natur wieder erquidt. Neu ge= ftarft bann, Unfterblichen gleich, fprangen mir in Ih= ren Selbenmagen, gaftfren und bieber Gie, ein and= rer Obnffeus, den Bugel ergreifend, die zwen braunen, ftolz wiehernden Salbgottinnen voran zu jagen, die ih= rer Rraft megen mir fo lieb find. Leben, bu bift fuß! Jeglichem fuß, welcher als Menfc bich genießt, bes angestammten Rechts fublt, bag Alles unter ber Sonnen meiner Freude gegeben! Voran ging's bann immer im Sturm, an Waffer und Bald, Steg und Seden jest vorüber, bem Blug erhipter Jugent= Phantafie nach, die taumelnd fich ftolzerer, hoffnunge= vollerer Butunft entgegen schwingt. Man glaubt schnelfer ju fcmeben hinein in die Beit. Dann und bann, mas fallt einem nicht Alles ein! Erfte Liebe, erfte Freundschaft, erfte Lieblings = 3deen, erftes Wonne-Befuhl an der Natur! Dann fpiegelt fich noch ein= mahl alles vergangne herrliche burch die Geele que rud und paaret fich mit den hoffnungen ber Bufunft; Die erzeugten Rinder find ichwarmerische Traume, Die Berg und Seele eine Beit lang in wolluftigem Schlum= mer wiegen.

Nehmen Sie, mas ich hier gebe, rein, wie est aus meinem herzen fprang; bas Stud eines Dinges,

bas in meiner Jugend mich oft frob und schauerlich gemacht, mich balb erschredt und entzudt und boch immer bas Spielmerk meiner Imagination blieb; entfcoffen jest ber Baum mit Ranfen und Blattern bem Kornchen, das einst mit Taubenmund meine Umme ben Schoos herab mir jugelullt: Rindermarchen, bas fich zuerft in meiner Jugend : Phantafie befing, mir ins ftarfere Leben muchs, fest gehalten von bem Bergen, wie ein Fels, ben die Rlaue der Giche pact. Bas ift's geworden? Ihrem Blid' überlaff ich bas; mir war's oft Leitfaden, an dem ich in die Bergangenheit wieder jurud folich, wenn es mir in der Seutigkeit nicht beffer gefiel, und bas ift doch wohl nicht wenia; und wem fann und darf es auch mehr fenn als mir! Bedanken ber Liebe find immer Die Borlaufer des Runftlers; wir entzuden uns lange an einem Wefen, ehe mir es ichildern und ichreiben; mir fofen ihm und bergen und fparen es bis jum fußeften Doment. Oft ift uns nach langem Streben Die Ueberzeuaung icon genug, gewiß burchzudringen, wenn wir iest wollten; mir befriedigen uns am vollen Befühl unfers Wermogens und laffen's fteben, wie's ftebt. Bas bacht' ich, jemable einen gauft nieder gu fcbreiben! Das Ergablen, bas Nachdenken über einen Mann, ber mir gefiel, Die Begierde, ihn gegen Alle ju vertheis digen, die ihn unrecht nahmen, ihn als einen boshaften ober fleinen Menschen in die Rumpelfammer berab fließen, bas Burechtruden in ein portheilhafteres Licht. brutet allmablig mit-mutterlicher Barme an. Wir feben bas Ding vor uns entftehn und tragen Gemiffen, es foaleich wieder ber Bernichtung entgegenfinken au laffen. Eine Beile nehmen wir es gaftfrey in unfer Berg auf, und fist es einmahl ba, fo hat's gewonnen. Es ift, trinft, traumt, lebt, nahrt fich in une, es fleigt und machit in uns und ruht nicht, bis es gur Belt fommt. Und fiehe ba, aus Scherz wird endlich Ernft, ber Lebhaftefte friecht und friecht und traat fich und versagt sich und fann boch nicht andere und muß endlich in fein Reftchen, wo er nach Bergensgefal= len bequemer gebabren fann. Ift bas Rind einmabl völlig zur Welt, mas will man thun, mer fühlt bann nicht Bater=, Mutterpflicht? Alles, mas man an = und aufbringen fann, wird baran gehangt und gemendet, bas Narrchen wo moglich in die Welt honett auszu= ftaffiren.

So entsprangen Genovesa und dieser Faust. Lefsing und Gothe arbeiten beyde an einem Faust; ich
wuste es nicht, damahls noch nicht, als der meinige
zum Niederschreiben mir interessant wurde. Faust war
in meiner Kindheit immer einer meiner Lieblingshelden,
weil ich ihn gleich für einen großen Menschen nahm;
einen Menschen, der alle seine Kraft gefühlt, gefühlt
den Zügel, den Glück und Schicksal ihm anhielt, den
er gern zerbrechen wollt' und Mittel und Wege sucht;
der Muth genug hat, Alles nieder zu wersen, was
ihm in Weg tritt und ihn verhindern will, Warme

genug in feinem Bufen tragt, fich in Liebe an einen Teufel zu hangen, ber ihm offen und vertraulich ent= gegen tritt. Das Emporfdwingen fo hoch als moglich, gang gu fenn, mas man fuhlt, bag man fenn konnte - es liegt boch fo gang in ber Natur! Auch bas Murren gegen Schidfal und Belt, die uns niederbrangt und unfer ebles felbstftanbiges Befen, unfern handelnden Willen burch Conventionen niederbeugt. Die erfte oberfte Sproffe auf ber Leiter bes Ruhms, ber Ehre, ju besteigen, mer magt nicht barnach? 2Bo ift das niedrige dultende Geschopf, das, immer gleich= gultig, aus der Tiefe nicht einmahl in Bedanken binaufmarts municht? Dicht fliegen wollte, wenn einer Blugel ihm gabe, nicht fteigen wollte, bub' ihn einer auf allmachtigen Armen empor? Der freywillig refig= nirte, fich an feiner Niedrigkeit weidete, lieber bas lette por bem Erften mabite? Ich habe feinen Ginn fur fold ein Befcopf; feh's als irgend ein Monftrum an, bas unzeitig bem Schoos ber Ratur entging und an bas fie auch feinen Unspruch weiter macht. Bas Bun= ber benn, wenn ber ftarfe, fraftige Menfch fein Recht nimmt und wenn auch fein Muth ihn über die Welt hinaus treibt, ein Wefen ju fuchen, bas ihm gang genuge? Es gibt Momente im Leben, mer erfahrt bas nicht, hat's nicht icon tausendmahl erfahren, wo das Berg fich felbit überspringt, wo der herrlichfte, beste Menfc, trop Gerechtigkeit und Gefegen, abfolut uber fich felbft hinaus begehrt.

Von dieser Seite griff ich meinen Faust. Sie wissen am Besten, Theuerster, was für Wege ich genommen, wonach ich eigentlich gezielt. Die Fortsetzung wird schnell oder langsam folgen, so wie mir Lust zum Ausrunden wird. Sollte ich in Italien sterben, wird man alle meine Papiere Ihnen einhändigen und Sie mögen sich hernach der rückgelassenen Waisen annehmen, wie Sie es für gut sinden. Ihnen allein sind alle meine Ideen flar. Dieß wäre Alles, was ich hier zu sagen hätte.

Jest leben Sie wohl und verzeihn Sie mir diese Plauderen. Ich hoffe unsern vortrefsichen Dalberg diesen Mittag in Ihrer Halle zu treffen. Wie war' es, wenn wir gegen Abend durch Neckarau am Rhein hinspilgten? So in Ihrer und Ossans Gesellschaft, köstlich! Wir ließen die Sonne vor uns hinter das Rhein : Gesbirge hinabsteigen, sähen den Mond dann die silberne Fluth herauswandeln, uns in die Zeiten der Helden zurück zu winken; aber da müßten Sie mir auch verssprechen, nicht mit einem Wörtchen zu gedenken, daß es heut zu Tage noch Leutchen gebe, die ihr buntes Pseisengequäck dem bligerhellten Nachtgesange des blinsden Königs der Lieder anzusticken suchen; sonst bin ich auf einmahl für Alles verdorben.

Mitternacht. Sturm. Ruine einer verfallnen, mit Schutt überwachenen gothischen Kirche.

Berlidi, Biglipugli (gwen Teufel).

#### Berlidi.

213illeommen, Hoffpagmacher!

#### Biglipugli.

Doctor, wir geben immer einander die Sande. Billfommen, willfommen! Rif euch diefer grauliche Sturm aus der Holle los, Better, oder hat eure Alte euch herauf gebrammt?

#### Berlidi.

Bin ich nicht Lucifers Leibargt, ber jest Diefe Obers welt mit visitirt?

#### Viglipuzli.

Ruft' eine Weile ein Dunend Pillen; unfre Könige find in gewaltigem Zwist an einander. Lucifer raf't abscheulich vor Galle.

Berlidi.

Wie so?

#### Biglipugli.

Wird jest ausgemacht werden im allgemeinen Rath, ob diese Welt kunftig noch Ansprüche an unfre Holle machen darf. Wollen die Menschen fernerer Protection entziehn. Doctor, sprich ben Gelegenheit ein wenig für das Menschen = Völkehen; ist freylich jest verlegne Waare; machen einen aber doch manchmahl noch sachen, wenn sie so in ihrer Lechheit zu uns in die Holle herab marschirt kommen.

#### Berlidi.

Hatt' auch ein Wort zu reden, he he he! Lucifer ist alt und hypochondrisch, das lange Sigen auf seinem eisernen Stuhl bekommt ihm nicht wohl, Alles geht zu Grund, wenn ich ihn nicht restituir'. Sieht Alles so monstros um sich her. Hab' eine Weil' alte Bibliotheken durchfahren . . . phu! was es drinnen staubig macht! — Um welche Stunde kommt Lucifer und der Rath zusammen?

#### Biglipugli.

Mitternacht. Horch! Hörst, wie sie larmen? Mozloch trennt sich von Lucifers Haufen; die Welt behagt dem lieblicher als jemahls. Mephistopheles, das Hölzlengenie, lacht und macht sich, kein Zeuge ihrer erhabz nen Narrheit zu sepn, aus dem Staub weg.

#### Berdili.

Mephistophiles ftreicht icon lang über die Erde. Weißt du nicht, wohin er eigentlich feine Ausflucht nimmt ?

#### Biglipugli.

Seit es hier oben so voll Genies wimmelt, bringt ihn nichts mehr hinab. Sigt meistens zu Ingolstadt unter von Roth zusammengeblasnen Erdhalunken, has selirt da breit in den Tag hinein; werden noch Alld durch ihn in besondern Respect unter den übrigen Weltskindern gerathen.

#### Berlidi.

Pfui! Pfui doch! So sich auch degradiren! Horch, Lucifers Trompete! Der Sturm war es, der dort die naffe Felsenwand herunterheult. Lieb ist mir's, daß isch der König ärgert, da kollert sein Blut ein wenig auf, sonst gefriert's. Was wollt' ich doch sagen? Wie? In Ingolstadt als ein schwärmender Bruder also?

#### Viglipugli.

Ja, ja! Hat sich dort eines Doctors wegen zum Suchs erklaren lassen, trägt Aragen und Federkappe, einen eisernen Degen und steise Handschuh, troß einem Renommisten, bringt nachher auch Ständchen vor Marscibillens Kammerfenster, als Jungfern Rnecht, kurztaucht sich ganz in den Menschen hinein, ihn desto richtiger zu studiren. Haben kunftig viel von ihm zu hoffen, wenn er so fortfährt; wird traun ben Bier und Tobak unterm pro und contra sideler lieber Consorten der Höll' ein neu Gesesbuch schmieden, wo allemahl das Pflaster für jeden Staatsbruch probatum vorher dictirt steht.

#### Berlidi.

Bas bas Leutden find! Genie und Benie! Man verliert allen Respect mit ihnen. Bas ift's benn fur ein Laffe von Doctor, an ben er uns alle profituirt? Rennt ihr ihn? Bin einmahl einem um Mitternacht erichienen, mit dem Baretchen auf dem Saupte und Stablein in der Sand, unter der Beftalt des Sippo= crates, aber der hubelte mich infam. 's mar einer von ben Naturaliften, Die nichts auf Softeme gablen, ein boshafter, liederlicher, ausgelaffner Bube, ber aller gelehrsamen Grundlichfeit Sohn fprach; aber ich gab ihm wieder dafur; plagt' ihn wie den Job, schlug ihn fur fein ungesittetes Rafenrumpfen mit Ausfan, falbt' ihn mit Beftant, regnete Giterbeulen uber feinen Leib, bis er vor den Schwellen eines Rlofters erlag, felbst mildefter Barmbergigfeit jum Efel. Aber furg barauf verlor ich ihn wieder aus den Augen, fah ihn bald im feidnen Gewand berauchert und muthvoll wieder einherstropen, die goldne Rette um den Sals. Ihm ftarb, fagt Mogol, fein Better, ein reicher Gilg, und feste ihn allein jum Erben aller jufammengescharrten Schape ein, die er verpraft. Da fnirscht' ich mit ben Bahnen! Der Ergnarr Mephistopheles bat ihn mit Bemalt meiner Rache entzogen. Wenn's der ift, mohl= an, fo lagt ibn binabkommen; bi bi bi! Eher wollt' ich bem Erzengel verzeihn, ber mir die Donnermunde in die Stirn ichlug, ale bem jungen Gelbichnabel feine Stiche:

#### Biglipugli.

Sorft? Sorft?

(Pofaunenfchall)

#### Berlidi.

Die Sterne des Mitternacht : himmels blinken hell herunter. Der Ronig kommt ichon. Sieh, Pferdtoll, ber Zerftorer, voran.

#### Pferbtoll.

Uh! Uh! Uh! Bermaledentes Licht! Schatten unter mir! Ueber mich! Schatten, fuhlen, schwarzen Schatten!

#### Biglipugli.

Bruder, hat dir ein Mondstrahl das hirn gespalten? hier steht der Doctor, dich ju verbinden.

#### Berlidi.

Leih ihm deine Rappe jum hirndruden, Die ift pon je eines gerbrochenen Schabels gewohnt.

Mogol (tritt auf).

Mus tem Beg! Der Ronig! Der Ronig!

#### Biglipugli.

Bie der fo fteif hingeht, der Scharrer und Schrapper! Friß ihm nichts, Wind, von feinem Rleid, faug' ihn nicht an, Luft! Schnauft aus Beiz nur halber.

#### Berlidi.

Horft, da kommt ein Andrer; kenn' ben schon am Huften. Mehu, der Melancholiker! Den Kerl purgir' ich ab! Mache an dem alle meine Experimente. Hörft! Kundigt fich immer mit Ach und Weh an; ihm ift wohl, wenn er seufzen kann; lecht nach Gelegenheit, Unglud und Graus vorher zu spuren.

#### Mehu (fenchend).

Die Welt fallt morgen jufammen im Sturm, die Solle gerbricht, wo wollen wir arme Teufel bin!

#### Biglipugli.

Der Bengel, sein Pfund so zu vergraben! Wie meynst, Doctor, wenn du feine Nieren hattest ? Sieh, der Mahlerteufel Babillo.

(Pofaunenflang, Gefdiren)

#### Berlidi.

Still, Buben! Der Ronig!

#### Vizlipuzli.

Deine Pillen! Sieh, blauroth vor Born fein fos niglich Geficht. Die Gall ift ihm ins Blut geschoffen!

(Queifer von Satan, Atoti, Babillo, Cacal und einer großen Schaar andrer Geifter begleitet, fist auf ein alt Evitavhium nieder; die zwen erften knieen vor ihm, die andern liegen mit dem Angesicht zur Erde.)

#### 2111e.

Macht und Ehre dem Ronig ber Solle!

(Stehn auf)

#### Lucifer.

Die mir gefolgt, sind mein und tapfer; die andern Buben können ziehn, wohin sie wollen. Moloch soll sich verkriechen, wenn ich zu ihm hinab komme! Gesfällt ihm diese Welt? Hi hi hi! Der Schuft, ihm solls nicht gefallen; will's nicht leiden. Wenn ich den schweren Zepter über ihn sos donnre, rasseln soll er im Staub. Phu! Mein Uthem, wie trocken! Doctor, stellt euch her neben mich. Phu! Daß die Welt nur in diesem einzigen Hauch versengte! Doctor, plagt mich gewaltig hier in der Huste!

(Berlicki fühlt bedachtlich ben Puls.)

#### Berlidi.

Wollen euch mas geben, das die Sige nieberschlagt.

#### Lucifer.

Was das ein Wesen, Satan, eine Welt! Die soll's / sepn, woran wir Geister unfre Kräfte üben? Hohn! Ewiger Hohn! Du droben höhnst mich so. Meinen Narren her! Wo ist Vislipuzli? Will ihn gleich mit allen Ansprüchen auf diese Welt belehnen. Mephistopheles!

#### Satan.

Blieb jenseits, da wir jurudfehrten, schwebt noch über ber Welt.

#### Lucifer.

Dummfopf Moloch, mir zu widersprechen, dieß Rund erträglich zu finden. Will ihn auseinander reißen, Andern zum Erempel, sobald wir hinabkommen. Satan! Hundert und zwenmahl hundert Jahre zum erstenmahl mieder in dieser Luft! Wie seitdem Alles ins Kteine auseinander gerollt! Dauert einen des Heraufteigens. Die hefe vom Menschengeschlecht!

#### 21110

Su! hu! hu! Saben doch mahr gefagt.

#### Lucifer.

Entnervt doch Alles vom Aleinsten bis zum Größten! Am Altar und im Freudenspiel schwächlich. Majestät sinkt unter ihrer eignen Kronen Last zu Boden; Minister und Courtisanen, Mahler und Poeten, Maitressen und Pfassen, Alles zusammen gehängt in einen Pack, worauf marklose Erschlassung lechzt: sohnt sich der Mühe nicht mehr, den Teusel unter diesen vermatschten Weltkindern zu spielen, die nicht 'mahl mehr volle Kraft zum Sündigen übrig haben.

#### MIlle.

Den Stab gebrochen, die hunde laufen gelaffen, wohin sie wollen!

#### Diglipugli.

D bitt', bitt' fur's arme Menschengeschlecht! Verfloßt's nicht gang! Wo wollen benn die armen Narren

fonst unterkommen, wenn ihr sie gar nicht mehr aufnehmt.

#### Satan.

ha! ha! ha! Laft Alles untercinander aufschießen wie Unfraut nach der Aerndte, wollen beym Dreschen schon schwingen und worfeln, daß der Staub in die Lufte fliegt.

#### Lucifer.

Baren's noch ftarfe Rerl, Die uns mit ihren Tugenden ju ichaffen machten ober gange Schufte, angefullt vom Wirbel in die Behe herab von Mordsucht und Bift der Bolle, wie du, Christiern, Ruggieri, Nero, madre Buriche! Die heift boch der brave Gefell, ber ben Nachtmablwein vergiftet, bem's nicht gang gelang? Ein Republikaner! Ein einziger folder Schadel konnte mich gleich wieder mit diesem schalen Sahrhundert aus= Sab' ihm auch einen Stuhl neben meinen Thron gestellt, da er hinab fam; ein berber betermi= nirter Bengel, ben deffen Ankunft die Sollenthore meis ter auseinander fuhren, als jest ben einer gangen Beerbe folder, die ich meinetwegen alle lieber dem himmel vergonnen wollt'. Berdammt! Berflucht! Du Cartar-Chan aus China, ftebft gleich einer ehernen Gaule, überschatteft brunten Die gange europäische Region! Bergeffen wir nicht gang unsere Existenz und Kraft, ba wir langer uns mit folden Dampffeelen hungen, die weder für himmel noch Solle geschaffen sind!

#### 2111e.

Die Thore verriegelt! Die fonnen zur Noth sich in der Borholle behelfen. Berriegelt nur immer die innern Thore!

#### Lucifer.

Usurpiren ber Braven Plate; nicht mahr? Den Stab gebrochen, und dann fort! Was fagst, Mogol? He! Wie stehst du in beiner Beherrschung? Gib 'mahl Antwort.

#### mogol.

Nebergüldete Armuth, meine Beherrschung! Da mein Gold sich in so viele kleine Kanale jest verschleußt, sindet selten sich ein Strom zusammen, lastbare Schiffe der Ueppigkeit empor zu tragen. Die Beutel sind Gedenköpfe geworden, die von aussen blinken und in-wendig leer sind. Es zehrt der Wind an Narren Capitalien, frist Quast' und Bort' von ihrem Leibe. Selten fällt eine blinkende Hauptsumme von Gewicht, als in Richterhande, auf's Aug' den Daumen zu drücken, der blinden Gerechtigkeit an der Nase zu zupfen, oder etwa in die Hande der Mutter, die ihrer Tochter Ehre dem Meistbiethenden Preis gibt.

#### Cacal.

Bruber, weg aus meinem Reich! hier fangt meine Bestallung an, hi hi hi! hab wohl manche Summa klingen gehört; aber bas geht bich nichts an. Bin ber Bollust = herr, bem diese Welt am meisten dienet. Wem

brennen Opfer, wie mir, von allen Standen und Elafen, von allem Alter, groß und klein, hoch und niezdrig; und doch muß ich klagen, wenn ich Kirch' und Schulen, Gerichts. und Tanzpläße, Gefängnisse und Gastereven durchschlupft, im Stillen und beym Gelärm, heimlich und öffentlich, bey Tag und Nacht, manche Tochter der Mutter entrissen, den Bruder gestellt, die Schwester dem Patron zuzuführen, dadurch ein Amt zu erschnappen; den Mann, die Frau: selten traf sich's, daß mir volle Sundenfreude ward. Die schwachen Hunde können's auch nicht einmahl genießen, wie es sich gehört.

#### Lucifer.

Das Wurmgezücht! Still doch! Daß sie nur Alle in meinem Pfuhl drunten zerstäubten! Schaut, wenn ich einmabl aufgebracht das Steuerruder in die Hande nehme: luften will ich, daß es bis in die Gestirne hin- auf frachen soll! Ihr, Atoti, der Literatur=Teufel, wie geht's bei euch? Rein großer Kerl in eurer Be- herrschung?

#### Atoti.

Da kommt ihr an! Wenn Jener Schaafe nicht einsmahl Scheerens werth, was soll ich zu meinen Schweisnen sagen! Was mancherlep Gewimmel und Getummel, Geheckel und Gepäckel! Wie sie sich an einander halten, aus Interesse und aus Lobsucht Einer dem Ansbern den Steiß beseuchten! Einige tragen ihre Merk

zeichen und Uniformen, an benen man fie vor Allen heraus erfennet, recht bunt auf einander hingeflecit: und wenn die fich unter einander Sange geben, ift's nur Batidel und Fatidel, moben Reinem die Rafe überläuft. Undre geben immer gesvornt und Rampf= bereit wie die Sahnen; Andre, benen die Natur Rlauen jum Krapen verfagt, zerschlagen sich jammerlich selbit bas hirn und binden Splitter an die nadten Finger, auf Rechnung ihres Ropfs beflaut ju fenn. Die gefehn, daß gefunde Rerl mit Rarbatichen, und Bengel mit Rolben um fich herum Rroten und Suchfe aus dem Wege ichlagen, fuhren Strobhalme in ben Armen, mit benen fie gewaltig burch bie Strafen fdwingen, immer fdrevend von Rraft und Starte, Sturm und Drang; ichmahen uber Pedanteren und Schulgelehrfamfeit, wollen alles schinden und Bufam= menhauen, mas ihnen in Weg fommt, zu beweifen, daß auch Schwung in ihren Urmen fige. Unbre rennen einander in Roth nieder, ju Merger und Betrub= niß ber Tripelnben, Die mit rothen Febern auf ber Nase wie Papageven einherschwanzen und vor überfanftem Befuhl gerichmelgen. Andre versteden ihre Befichter in Mantel, ficher, ber Namenrufenden Polizen au entwischen, wenn fie dumme Streiche gemacht; Diefe halten fich gemeiniglich Schluder im Gold, die fur die Bebuhr fie verehren und anbethen muffen. Dieß ift nun Die leerste Spreu von Rerl, woran auch die langweiige Gebult fich jum Narren faut, ohne ein Rornchen

Mark in ihnen aufzusinden; niedrige Suben, die Mutter Literatur die Schaam aufdecken, ohne einmahl
selbst darüber zu erröthen; eine verstuchte Sorte, die
aller gesehrten Abgötteren auf einmahl den Hals gebrochen. Mancher Gelbschnabel, der sonst sich gescheut,
einem großen Mann in den Bart zu schauen, halt sich's
jest für Psicht, ihn unter die Nase zu prostituiren.
Ho! ho! Wo kommt's endlich hin? Die Alten erst!
Die Alten!

#### Lucifer.

Mein Bauch fpringt auseinander! Donnerwetter, mach' fort! Dag du hund glubend marft!

#### Atoti.

Die Alten, das sind langweilige Narren; gehn meiskens mit vollgestäubten Perucken gravitätisch einher wie Ganse, sprechen von lauter Solidität und Aechtsheit; schöpfen immer aus reinen Quellen und trinken nicht, was nicht hundertsach geläutert ist, conveniren unter einander sich alle tiese Ehrsurcht zu erzeigen und Einer dem Andern hohe Weisheit zuzutrauen, halten viel auf Wohlstand und Anstand und kränzeln einander die Eselsohren. Andre tragen ein Competitium von Politik und Philosophie in den Falten ihrer Stirne und ob sie gleich weder Dehl noch Docht im Lämpchen haben, heißen sie doch nicht minder wohl illuminirte Herren. Andre schwisen am Drehbret, wollen neue Verfassungen und Sitten schwöffeln und mit einem

Hundsbein die Welt ausglätten; sehn nicht, wie ihr armer Geniunculus in Zügen liegt und Fieberimaginaztion für Wahrheit hinträumt. Kurzum, wenn einer alle diese buntscheckigen Narren auf einer Brücke zussammenstellte, seden so nach seiner Schattirung, es gab' die groteskeste Perspective, die je die Hölle von unten hinauf gesehen. Tagtäglich aber unter ihnen zu weben und mit ihnen umzugehn, ist wirklich keines braven Teufels Spaß mehr! Die Schnecken abzuschleimen oder zu sehn, wie sich Jungen auf der Folter behnen, große Kerl zu scheinen, und so lange spannen, die Herz und Kopf verrückt, sich nicht mehr an einander befaßt, daß das arme Dunstgeripp bald vollends im Windhauch darüber hinstiebt!

#### Lucifer.

Schweig'! Das Jacit: diese Welt keines Pfifferlings werth. Laßt uns den Stab auf hundert Jahre breichen! In die Hölle zurud! Treffen doch dort Qual an, unserer wurdig. Keinen einzigen großen Kerl mehr zu finden! Seht ihr, wohin das gekommen! Ein General= Banquerott! Der droben spottet, wurdigt hinsab unser edles, selbstständiges Wesen, Hüther und Zuchtsmeister solchen Geziesers zu sepn. Wohin wird's noch kommen! Wohin, wohin, meine Geister! Den Zepter her! Mir schwillt die Galle, her! her! Will ihn an diesen Steinen zerschlagen.

Babillo, ber Mahlerteufel foll auch reden!

Lucifer.

Er foll. Sprich!

#### Babillo.

Um' Vergebung, Majeftat; fend jest gu fehr im Ball = Austaffen. Bon feinem Ertremum auf 6 andre, wenn ich bitten barf; thut niemahls gut. Ronig! Wenn ihr einmahl hautsatt ju lachen Luft habt, fo lagt mich referiren. Es gibt mohl nirgend um ichnadischere Gefellen als in meinem Reich; fein moblt'mutherer Teufel burch bie gange Boll' als ich. Macht Alles die Runft! Amufir' mich ben gangen lielen langen Tag von Morgens fruh bis in die finkende Racht. Rehmt herzhaft die Balfte meines Salarii, menn ihr wollt, nur lagt mir meine Function. fimmert mich die ubrige Belt, groß und flein? Geht fie an, wie ihr wollt; meine Burfchen find mir 21: les, Die tagtäglich fo luftig Affenspiel mir beforgen und Caricaturen ichneiden, daß ich manchmahl vor Lachen berften mocht, ha! ha! ha! Bill euch die berrchen nachstens in einem Drama aufführen, wie fie unter einander folpern, fcbleichen, binfen, ba! ha! ha! Gollt fie febn, horen, ausrufen: bas geht über alles! Ha! ha! Majestat, das sind euch Leutden, Die Die allerschieffte Imagination rechtferti=

gen, Die Unmahricheinlichkeit jur Bahrheit umftema veln und ben allerkoftbarften Glauben in ein Sochen= weib vermandeln, die gehn Burf fur einen Seller gibt, ba! ba! ba! Gine Race, die nur gang und un= vermifcht fur fich allein existiren barf, ha! ha! ha! Blaubt mir, es geht über alles, ha! ha! ha! 216= fonderlich von benen, die ihr Gemiffen fo im Baum halten, baf es nicht einmal erfchrict, wenn man fie mit bem Ramen Runftler brandmarkt; ba! ba! ba! Bie fie ba figen in ihrer Glori, brauf loepfuschen, mie fleine Berraotten, immer brauf hinauf, bes großen herrgotts Schopfung ju proftituiren, ba! ba! ha! Wenn alle ihre Gunden einft angerechnet, alle Die verfruppelten, von ihnen in die Welt gesandten Rinder gegen fie an jenem Tage aufzeugen merben, alle ichiefe Dafen fie anriechend, vergerrte Mugen fie anschiefend und frumme Mauler fie anschnaugend, bat ha! ha! rufen werden Ach und Weh über ihre E= schaffer: . wie benen ba die Saare über'm Ropf faufat werden, ha! ha! ha! Ihr fonnt's nicht begreifen. mit mas fur Liebe und Ergegen die Sunde fich abmartern, ba! ba! fich Gemalt anthun, bas, mas fo naturlich grad vor ihnen dafteht, mit Mube frumm au finden, und wenn fie's endlich gefunden, fich fo herginniglich bruber freuen, daß, wenn ihr's fabet, Berr Ronig, und Renner und Liebhaber gtnug maret, fo recht in's Detail hinein ju geben, ha! ha! ha! ihr luftern murdet, auszufahren von euerm

eifernen Thron, in den Leib eines folden Flegels hin= ein, Antheil an feiner Caricatur-Freude au nehmen, ha! ha! ha!

Lucifer (fcbleudert ihn meg).

Lieg', du ihres Gelichters! Berdammt, auf der Oberwelt hundert Jahre lang als folch ein Schmierer herum zu kriechen. Hundisch, sich über so mas zu freuen. Ueber's Knie jest den Zepter!

(Will ben Zepter gerbrechen.)

Berlidi, Diglipugli.

Salt' ein , Konig!

Mephistopheles.

Salt' ein!

#### Lucifer.

Woher? Sprichst du zu der Menschen Ruhm, falle nieder auf deinen Nacken mein Schlag! Will noch alle zertreten, die mir nur in Gedanken weiter Unrecht geben; hort ihr?

#### Mephistopheles.

Bin herum geschwarmt hin und her, auf und ab; habe gefunden, wie du gesagt, des Matten und Schwaschen die Menge, des Starken, Festen, so so, des Herrlich-Großen wenig.

#### Lucifer.

Nichts, gar nichts! Wer ift groß? Was? Kann man noch Großes in dieser Welt suchen? Will einen einzigen Großen kennen lernen, einen einzigen festen ausgebachnen Kerl, zu dem man fagen konnt': fir und fertig ist der! Wagst du's, mir folch einen zu zeigen?

Mephistopheles.

Meine Sand brauf!

#### Lucifer.

Höllengenie! Ich bin König! Ich! Eures Gleichen nehmen sich gerne viel heraus; merk' dir, daß ich König bin. Will nicht geniemäßig gerne gefoppt seyn, oder mich länger pro patria herum schrauben lassen. It's nichts, so resignir' ich; nehme, wer will, solchen Zepter auf. Die Hölle mag wie eine verlassne Heerde sich selbst hüten. Mag nicht Regent seyn, über solche Elende zu herrschen. Oder muß ich bleiben, auf mein Feuerroß dann und die neu angekommnen Seclen mit meinen schwarzen Höllenhunden wie Hasen verhetzt; will sie doch auf eine Art los werden. Jest Punctum! Die Luft hierum ist mir ganz zuwider. Uh! Mich peinsigt's; Doctor, ihr werdet zu schaffen kriegen, uh! Mich reist's in allen Gliedern gewaltig! Doctor!

#### 2111e.

Seht, wie er gerrt, die Faufte ballt! Silf, Doctor!

#### Berlidi.

Still! Still! Ich beobacht' einen der schönsten, seltenften Varorysmen! Ep, ep! 'was Extras! Wenn er nur
nicht so schnell vorüber geht. Still! Alle Symptome!
Daß ich mein Toll=Elixir nicht zur Hand hab', sie
noch um einen Grad zu verstärken. Schön! Schön!
Schreib ohnehin eine Abhandlung über die Rasereven
der Könige; dieß kommt mir jest trefflich zu Statten.

#### Lucifer (fpringt auf).

Wohl! Oh! Der Tag befeuchtet schon die Welt.-Mephistopheles, erinnere dich, mas du uns versproden; ich erwarte dich drunten auf unserm Reichstag, den wir sogleich durch all' unsre Lande ausschreiben. Auf jest, mas unter meiner dunkeln Jahne geschworen! Will hier nicht den Morgen erwarten, der schon dort an den Gebirgen herausdammert. Folgt mir!

(Cemurmel; ab mit bem gangen Gefolg.)

#### mephiftopheles.

Will mich stellen (sieben Geister treten auf), sobald ich hier meine Befehle gegeben. Auf! Auf! Sieh da meine getreuen Leibeignen, alle zu meinem Dienst schon bezreit, meinen Befehlen gehorchend, unterschieden zwar an Willen, Art und Meynung, wie Menschen, Thiere und Kräuter; aber im Punct des Wirkens sich immer im Höllen=Interesse umschlingend. Ihr habt vernommen, was ich Lucifern versprach; wohlan denn! Ge-

funden nun mein Wild, hab's ausgestöbert; ihr send die Hunde, nun es vollends herabhetzend nach meiner Höhle. Auf denn, ihr meine dunkeln Gefellen, die Liebe zu mir vereinigt, obgleich schmerzliche Liebe, ahn= lich der bangsten Qual! Auf! Auf! Verfenkt euch und schießt umher, jeder in seiner Kraft. Versiert euch wie die Strahlen des Lichts im Schatten, unmerkbar nahet durch alle Elemente hinzu. Faust soll diese Nacht und aus der Hölle herauf beschwören. Er soll!

(ab)

MIfe.

Er foll! Wir wiffen's, mas du heischeft, wiffen's und vollbringen's.

3mepter.

Wo ich ihn pack'!

Dritter.

Ich halt' und brud'!

Bierter.

Wo über ihn bas Ren ausrud'

Fünfter.

Gefangen fest an Leib und Geift, Wie'n Bogel an ber Stange!

2111e.

Bohlan! Bohlan! Ihr Bruder, auf! Des Morgens Schimmer graut herauf!

#### Erfter.

Ich flieh zuerst, mein Werk geht schon Bor mir -

# 3menter.

Nach dir schwing' ich den Flügel gern; Wir stammen Bend' aus einem Stern. Was ist zu thun, Bruder?

### Erfter.

Sieh hier!

Betrug hab' schon voran geweckt, Der Bosheit Rath und That entdeckt. Der Peitsche Knall! Hörst's in den Wind? Der Wechsler slieht mit Weib und Kind, kührt Fausts Vermögen jest davon Und läst ihm Gram und Spott zum Lohn. Hu! hu! Da bring' ich noch ein Paar! Die zog er aus der Grube gar, Verbürgt für sie sein Gut und Ehr', Bruder, geleit' sie bis ans Meer.

(Man fieht durch die hintre Deffnung Sutich und Reiter im Sturm vorben eilen,)

### MIle.

Bur Stadt! Die Morgenglode ruft, Bo wir nicht eilen burd bie Luft.

Dritter.

Jest die Gläub'ger all zu Hauf! Holla! Holla! Ihr Juden, auf!

(ab)

Bierter.

Fahr' in die Schelmen gar hinein, Damit sie Stahl und Eisen senn. Komm', hilf mir!

(46)

Fünfter.

Streif

Mur voran, ich bin bein Schweif!

(ab)

Sedfter.

Juheva, Bruder! Gilt mir nach, Das Ding geht gut, eh grauer Tag Ersteht, verfinkt die schwarze Nacht: Wohlauf denn, unser Werk vollbracht!

(-lile ab.)

Ingolftabt.

(Morgendämmerung. Bor Jud' Maufchels Baus.)

Taid (flopft).

Au way! Au way!

(flopft wieder.)

maufchel.

Wer is braus an mei Lade?

Isid.

Mauschelche id, id, mach uf!

Maufchel.

S'isch noch eitel Nacht drause, id mach die Labe nit uf. Kannst seyn e Dieb. Wer bist du?

Izid.

Bidde, fennft mich nit an bi Stimm ?

Maufchel.

Jau, bift du's? Was willt, Jid?

Jaid.

Au way! Au way! 3'war vor mei Bett' schwarz, so, so, mei Bartche gezupft, au way! Mein hundert sufzig' Ducate! Die Nacht durch, die ganze Nacht getramt vun eitel Mauseren un Schelmenstrach! So mit die Hand hots mich kriegt, geruse, hell: Jick! Isick! Wach us!

maufdel.

Is ber en Unglud paffirt ?

Idid.

Au man, gute Mauschel, dir un mir un bi Schummel un Lebche un uns all! Manst, die zwa Moster, die zwa Schuldenmacher, durchgegange sind se heut Nachts glatt un schon mit Alles!

Mauschel.

Ru, der Faust hot uns vor sie geburgt; mas willt mehr? Er hot uns vor Alles gut gesproche, borft's?

# Jaid.

Au may! Der Faust, mas will er burge! E Lump wie der Ander, jest ag e Lump! Hörst's guter Mausschel! Heunt mit die Moster ag fort is der Wichster Goldschmid, dem de Faust all sei Geld geschosse; ich mar in sei Haus; all all seer! Au may! Mei hundert sufzig Ducate!

# Maufchel.

Bas? De Goldschmid fort? Mei verzig Dublonen! G'reißt mich in mei Bauch gang kalt.

# Jiid.

Bieh an e Strump, e Schuch, daß mer fortkomme, der Schummel wart drunte. E Larm, e gewaltige Larm, horst? Mer wölle all'sammt wecke all mit nander den Faust! Hörst, is glatt caput, glatt un schön, sag ich! & Lebche last in aller früh zu die Obrigzeit rum, bohnt, Wollmacht z'erlange, anzegreife all all des Docters Meubels, Silberwaar, was do is, Bücher, allerhand Gelds Werth, eh noch zu viel uf Seit geschaft werd; mach fort! Es bricht e klare Bankrut aus. Mauschel, was e Schade! Au wan! Is e Gelarms un e Gelass überall, hatt' aner nur sechs Tüß z'senn überall!

### maufchel.

Nu foll mer fage vum Goldschmid! Wer hatt das geglabt, fo e Mann, un so e Name! Krieg de Dippel uf dei Kop! S'is nit wohr.

### Itid.

Mach fort! Au man, schun hell Tag, wie e Licht.

maufchel.

Gleich, gleich! De Doctor mag jest zusehn, wie er bezahlt, gude in die dicke Bucher, hatt' er gesteckt sei Nas mehr in die Leut, mehr in die Welt, war ihm nit gepassirt der Strach. So e Mann, un so e Gelehrsamskeit, un sei Geld so e Goldschmid anzevertraue uf e blose Handschrift — Izick, wie dumm! wie dumm!

Jiid.

Mach fort, Mauschel.

Maufdel.

Er foll bleche. Kannst nit warte, bis ich fertig bin? Die Memme hilft schun. Ibid, unser aner hatt mer Segel im Rosch.

Taid.

Mach fort, Mauschel!

Maufdel.

Gleich, gleich! (fommt heraus) Nu, mad's ber Do. tor foun?

Raid.

Sag bir, na. Mer wollen en wede. De Soums mel wart brunte, fonim!

m. m. Werte. 11.

## maufdel.

A Wort! hulch hin ju de Schummel, will gehn zu de Magister Anellius, der a große Bekanntschaft hat ben die Rath, is e große Todfeind vum Faust, soll uns verhelfe zur Vollmacht.

# Jiid.

Jau! Jau! Thu's, guter Maufchel, thu's ag! (Berde ab.)

# Faufts Studierftube. (Sauft fist und lieft aufmerkfam.)

Da mußt' es endlich hinkommen! Alled oder gar nichts! Das schale Mittelding, das sich so die hintere Scene des menschlichen Lebens durchschleppt — weder Ruh' noch Befriedigung da zu erjagen! Ein einziger Sprung, dann war's gethan! (1608) Lieber aller Bequemlichkeit beraubt; genährt und gekleidet, so sparssam als die strengste Philosophie erdultet: nur die Kraft, das auszusühren, was ich nahe meinem Herzen trage; die Belebung dieser auskeimenden Ideen, was ich mir in süßen Stunden erschaffe und das doch unter Menschen=Ohnmacht wieder dahin sterben muß, wie ein Kraum im Erwachen. Daß ich mich so hoch droben sühle und doch nicht sagen soll: du bist Alles, was du seyn kannst! Hier, hier steckt meine Qual. Es muß noch kommen, muß! Mit wie vielen Reigungen wir in

Die Belt treten! Und bie meiften, ju mas Ende? Gie liegen von ferne erblickt, wie die Rinder der hoffnung, faum ins Leben geruckt; find verflungne Inftrumente, bie meder begriffen noch gebraucht werden; Schwerter, die in ihrer Scheide verroften. Warum fo grangenlos am Gefühl dieß funffinnige Wefen! Go eingeengt Die Rraft des Bollbringens! Tragt oft der Abend auf gold= nen Wolfen meine Phantafie empor, mas fann, mas vermag ich nicht ba! Wie bin ich ber Meister in allen Runften, wie fpanne, fuhl' ich mich hoch broben, fuhl' in meinem Bufen all' aufwachen die Gotter, die biefe Belt in ruhmvollem Loofe wie Beute unter fich vertheis len. Der Mahler, Dichter, Musicus, Denfer, Alles, mas Hyperions Strahlen lebendiger fuffen und mas von Prometheus Jadel fich Barme fliehlt : mocht's auch fenn und darf nicht; übermann' es gang unter mich in der Geele und bin bod nur Rind, wenn ich forperliche Ausführung beginne; fuhle ben Gott in meinen Abern flammen, der unter bes Menfchen Musteln jagt Bur mas ben Reit ohne Stillung? D fie muffen noch alle hervor, all' die Gotter, die in mir verftummen, hervorgehen hundertzungig, ihr Dafenn in die Welt gu verfundigen! Ausbluhn will ich voll in allen Ranfen und Anospen! Go voll, voll! Es regt fich mie Meeres= Sturm uber meine Seele, verschlingt mich noch gang und gang. Wie bann? Goll ich's magen, barnach gu taften ? Es ragt über mir und bildet fich in ben 2Bolfen ein Coloffus, der das haupt über den Mond

streckt. Ich muß, muß hinan! Du Abgott, in dem sich mein Innred spiegelt! Wie ruft's? Geschicklichkeit, Geisteskraft, Ehre, Ruhm, Wissen, Vollbringen, Gewalt, Reichthum, Alles, den Gott dieser Welt zu spiesen — den Gott! Ein Löwe von Unersättlichkeit brülkt aus mir: der erste, oberste der Menschen! (Wirst das Buch weg) Weg! Du verstörst mich. Mir schwindelt das Gehirn; reißest mich da nieder, wo du mich erheben willst; machst ärmer, indem du von serne zu reiche Hoffnungen zeigest. (Sist in Gedanken, man hört von aus sen die Juden lärmen.) Was ist das?

Bagner Chereinfingend).

Um Gottes willen !

Kauft.

Bas fur Larm?

Bagner.

En brauffen!

Fauft.

Wie? Was plagt bich wieder, lieber Grillenfanger? Komm her, sprich zuvor. Bist du frank, Wagner? Deine Augen voll Thranen?

Bagner.

Dich wollt', ich war' im himmel! Diese Welt . . .

### Fauft.

Daß dir doch immer das Leben zur Qual wird! Ich kann dich nicht begreifen. Junge, unfre Herzen weichen bende aus ihrem engen Zirkel; aber deines schwebt höher droben. Die Welt konnte mir Alles wersden, und dir? Du findest nichts unter der Sonne, an dem deine Liebe gan; haften möchte.

# Bagner.

Ach Minchen! Minchen! Ihr wift's nicht; Minden ift ja mit ihrem Bater davon! Euer Bermögen, der Goldschmid, die Modler, Alles! Die Juden draufsen. . . Unmöglich! Unmöglich!

(Will ab, Fauft faßt ihn, man hört bie Juden fcbrenen und farmen.)

# Fauft.

Salt! Salt! Du mußt ausreden, fommst mir nicht von det Stelle los. Was ift's? Sa! Wie?

# Magister Anellius Stube.

(Tifch, worauf Papiere, Schriften, Bucher und Briefe in Um ordnung hingestreut liegen.)

Rnellius, Ganbel binfend am Stock.

#### Anellius.

Verzeihn sie! Da bin ich wieder, herr Sandel; ben Augenblick Alles ausgemacht; ein Wort, und wie

ber Blig. Die Juden haben die Vollmacht an Fausts Wermögen, Bucher, hausrath et catera. Ift toch bils lig, daß man sich ein wenig der armen Teufel annimmt, damit sie nicht Alles verlieren; die Menschlichkeit bessehlt das. Von hier aus kann man grad' an das haus sehn. Wie die Juden einsturmen! Sehn sie doch, herr Sandel! Das wird des Doctors Muth ein wenig darniederlegen; so auf einmahl Alles verloren und noch obendrauf die Prositiution. . .

#### Sanbel.

Wie das freut! Sa! ha! ha! En! Saderment! Das Laus = Dintenfaß ba, hatt' mir's fast über'n Leib gegossen. Ep, ep! Mein Tuß! Ep! (Gipt)

### Rnellius.

Sieht ein wenig gelehrt, heißt das, schweinisch, unaufgeraumt ben mir aus. Nicht mahr, herr Sandel trinken doch ein Schälchen Chocolade ben mir? Ertra feine; hab' sie von einer Dame zum Präsent bekommen, die soll ihnen ihr Podagta verjagen.

### Sanbel.

So? Warum kann er den Fauft nicht leiden, Herr? Ep warum? Sag' er mir, warum?

#### Rnellius.

Ift ein Narr, Herr Sandel.

#### Ganbef.

G0 ?

#### Anellius.

Mit bem fein ordentlicher Mensch fich vertragen fann; ein hasenfuß, ohne Sitten, mit einem Wort, ein Genie!

### Canbel.

Ha! ha! ha!

### Anellius.

Da arbeit' ich eben an einer Disputation wider ihn; fann mich jest unmöglich viel mit solchen bellettristischen Kleinigkeiten abgeben, bin zu sehr mit solidern Geschäften occupirt. Dann und wann so ein Augenblick, ein Stundchen zu Erhohlung, zum passer le toms, nicht anders.

### Ganbel.

O naturlich! Der herr hat immer zu viel zu thun! Neberhaupt, Alles wendet sich an ihn, der herr muß immer für Andre rennen und laufen. Das frist Zeit, ha! ha! so den Minister, den Protector zu spieslen! Ha! ha! ha!

### Rnellius.

Meine große Uebersenung, herr Sandel, die frift Zeit weg. Dieß weitlaufige Werk, worauf das ganze gelehrte Deutschland aufmerksam ift, von so weitem

Umfang, wobu Riefenarme eines Halbgottes gehören, und bas ich mich erfühnet, allein bu unternehmen.

### Sanbel.

Schwerenoth! Bas ift benn bas fur ein Berf ?

### Anellius.

Die Ueberfengung des chaldaifden Corpus Juris, mit Noten und Erlauterungen verschiedener arabischer Seribenten.

### · Ganbet.

Chaldaifc verfteht er einmahl nicht; wo friegt er benn die Leute her, Die überfeten?

### Anellius.

Für Geld und gute Worte finden sich überall Leute, die das schon so grob oben meg zu machen wissen; muß es doch hernach erst poliren. Eigentlich ist das das Lepte, wofür ich immer sorge; erst für Pranumeranten und dann für's Privilegium.

### Sanbel.

Herr, das Buch ift schon übersett heraus, hab's selbst in meiner Bibliothek. Er hat gelogen, da er sich in den Zeitungen als der Erste annoncirt hat.

### Anellius.

Wie? Wie? herr Sandel? Nu, wenn's auch schon - ba mar', der Erste oder der Zwente, bas thut ja nichts

sur Sache. Ein Jeder überzeugt sich felbst und schrent hin, fo laut er vermag: ich bin der Erste! Das Publicum mag hernach glauben, wem es will.

#### Sanbel. .

Aber taufend Sackerment! En, mein Bein! — d'ift hundefuttifch, herr! Spigbubifch!

#### Rnellius.

Ah Poffen, ba! ba! ba! Poffen! Berr Sanbel, ein Jeder dammert auf Diefem Erdenrund fein Bledchen wie der Andre; ein jeder hat so viel Recht mie der Undre. Wer heißt die Lummel mir alle auten Ginfalle vor der Nase wegschnappen, die ich vielleicht in futuro auch noch haben fonnte? Und wenn auch der Gine er= findet, der Undre cultivirt's weiter! Die Urt, mit ber man heut ju Tage eine Sache thut, macht Alles, Berr Canbel. Baterlandsliebe! Menfchenfiebe! Liebe gur Ausbreitung ber Literatur! Gin menia mobifeil, Big= netten; mas nur in die Augen leuchtet, Gadelchen, Die einer, wenn er's nur im Geringften mit bem Derleger versteht, anderswo hundertfaltig wieder einzubrin= gen weiß: omne tulit punctum! Beld, Berr Sandel, Gelb regiert die Belt! Ber Geld hat, hat Benie und Berftand; Beld ift mein Benie und Lorbeerfrang, und wenn ich das hab', pfeif' ich auf alle Lorbeerfrange, mo fie auch bermachfen.

#### Sanbel.

Satt' auch nicht sonderlich Ursach mehr, darnach au haschen, ha! ha! Kam schon must ins Gedräng, ist schon so ausammen geritten worden, daß ihm der Appetit nach Lorbeerkranzen vergehen sollt'. Magister, die Wahrheit, er hat schon wuste Puffe gekriegt.

#### Anellius.

Alh fo, ha! ha! ha!

#### Sanbel.

Nicht ah fo, sondern in optima forma. Sieht er, das gefällt mir jest wohl an ihm, daß er die Poeterep ganz auf Seite geschmiffen und sich mit was Anderm abgibt, das ihm vielleicht besser zur Hand schlägt.

#### Anellius.

Ich auf Seite geschmissen? Auf Seite geschmissen. Im Gegentheil! Jest will ich erst recht anfangen. Meine Elegieen sind in ganz Deutschland als erbarmlich ausgepsissen worden: weiß Alles, warum, kenne die Cabalen! Aber das soll mich nicht schrecken; jest will ich erst hervorrücken all' den scheelsüchtigen Recensenten= Flegeln zu Trus; hervorwischen mit zehn, zwanzig, dreußig, hundert auf einmahl, hier und da und dort, daß sie nicht wissen, wie und woher. Und da will ich seuern mit den Uebrigen die ich an der Hand habe, daß sie mennen sollen, der Himmel blist über ihnen zussammen. Nein, mein werthester Herr Sanoel, da

fennen fie mich noch nicht! Wer nachgibt, hat verloren; wer querft aufhort, bat Unrecht in Diefer Welt. Ausgehalten, bis auf den letten Mann, follt' einer auch bruber ju Rraut gerhacht merben! Das lente Bort, das beste Bort! Gut oder fclecht, all' eins! Wenn gehn, amangig fcbrenn: bas ift nichts nus, muß man vierzigmahl wieder entgegen fcreven: ihr verfteht's Alle nicht, und dann hinter ihre eignen Sachen bergebn, wie sie auch fepn, noch so groß, thut nichts! Streiten mit großen Mannern, macht immer Auffeben und Larmen, und wenn man auch zertreten wird - thut nichts! Man wird boch immer in ber Polemik neben einem großen Namen genannt. bann bleiben ja noch fo Diele übrig, mein lieber Berr Sandel, ben benen unfer einer auch Recht hat, und noch Patrone, ben benen es oben brauf noch etmas eintragt.

# Sandel (aufftehend).

Aber am End', Magister, wenn der Patron merkt, daß hinter dem gelehrten Mann im Grunde doch ein fauler Fisch stedt, wie dann? Die Thur', Magister! Er weiß, wie das zu gehen pflegt.

#### Anellius.

Spaß, herr Sandel! Wenn der Fuchs Drohungen schent, wird er sein Lebtag nicht fett. Die Weiber find meine haken, mit benen ich nach den Mannern angle. hab' ich bas Weib einmahl, was will der

Mann? Es gehort Uebung bagu, fich burch bie Belt au schicken, und einem armen Teufel geht's oft hinder= lich genug. Gottifen und Beiber = Launen mit einem lachelnden Besicht von sich meg ju paufen und eine angenehme Wille nach der andern zu verschlucken, ohne fein Biel baruber aus ben Augen zu verlieren, bagu gehort desperate Courage; und ein Rerl, der das vermag, ift in meinen Augen fein S ... - Jeder Bube fann feinem humor nachlaufen, jeder Marr, jedes Benie; aber Leute, benen man fatal ift, an unfer Beficht au gewöhlen, fich trop aller Beterogeneitat mit Undern in eine Gesellschaft einzupaffen .... herr Sandel, Die Chocolade ift fertig, fommen fie. Ift doch Alles in der Welt nur pro forma; pro forma, mas mir leiden, wo unfer Intereffe implicirt ift; haben wir ein= mahl, mas mir wollen, Die Leutchen gebraucht, wie wir wollen, bann lachen wir, ba! ba! ba! Attachement und Ehrfurcht blas' mir in Sobel!

(Ein alt Beib bringt Chocolade und fest fie auf ben Tifd.)

Anellius (gießt ein).

(Man hört einen garm auf der Strafe.)

Was ist das! Aha! Sehn sie, Herr Sandel, Soldaten und Gerichtsdiener ziehen in Fausts Haus hinunter; wird ein schon Gepäck geben, 'wollen unsern Spaß haben. Sehen sie, wie die Juden wegschleppen! Der Faust weiß nicht, was ihm noch grunt! Wenn's da nicht auslangt, Herr Sandel, kann's ihm an Kragen gehn, daß man ihn noch ben den Ohren festnimmt und eincarcerirt.

#### Sanbel.

Er ift ein Efel! Wie fann man das? Fur andre Shelmen Alles hergeben und noch dagu . . .

#### Anellius.

Die Gerechtigkeit, herr Sandel! Ein altes Sprich=
mort: Burgen muß man wurgen, herr Sandel. Ba=
rum hat er's gethan, damit geprahlt, ha! ha! ha!
Meine Disputation freut mich nur, wie die noch vor
ihrer Existenz scheitert. Er war' wust gekammt worden,
hab so recht all' meine Galle hinein gebracht.

#### Sandel.

Doch auch ein unterthäniges Rauchwerk dem Macen? En, so schlag ibn das... Muß er mich just da an mein link Bein ftogen?

#### Rnellius.

Nicht bos gemennt, Herr Sandel, kommen fie, mir wollen die Chocolade druben im grunen Zimmer nehmen, konnen gemächlich fehn, was unten auf der Straße vorgeht. Luftig, ehe fie kalt wird! (nimmt das Chocoladebrett.)

### Sandel.

Hort er's! Geh er zu allen Teufeln mitsammt feiner . Chocolade! Will feine Chocolade nicht versuchen; hust' ihm in seine Chocolade! Er Flegel! Er Efet! (hintt an Stadt nicht fagt, hab' mit ihm Chocolade gefoffen, fonft . . . fonft . . . !

(Winft mit dem Ctodf, ab.)

# Rnellius (fellt wieder nieder).

Der alte Rracher, mich fo ju beflegeln! Der Benfer! Sat's ihn vielleicht verdroffen, daß ich ihn ber Juden megen fo allein ba figen ließ? Will's gleich erfahren, wenn ich feiner Alten ihre runglichten lebernen Bande einmahl fuffe. Bas hab' ich benn gleich ben ber Sand, ihr vorzulesen? (Greift in alle Tafden.) mar eine icone Belegenheit, ben Sauft hinter ben Ripven au figeln; hatte ben Juden gleich auf der Stelle fuffen mogen, ber mir fie verschaffte. Sa! ba! ba! Belt, herr Doctor! Bas ihn bas argern, gramen, grimmen muß, feinen Sochmuth, der ben Bolfen entgegenlief, niederftreichen muß! Goll noch beffer fommen. Go lange ber in Ingolftabt eriffirt, ichlaf' ich nicht rubig. Er ift mir ein Dorn in meinen Mugen ben Tag und Nacht. Wenn ich's nur dahin bringen fann, daß er jest fest gefest wird. Die Juden ! Lag feben, Anellius, haft ja noch Ropf und Leute an ber Sand, etwas auszufuhren! But. Will Alles anspannen. Aber Blig! Da verspat' ich mich mit Monologiren, indeffen ber alte Podagramer mir bavon schleicht, in der Idee, als hatt' er mich beleidigt. Das ift feinen Teufel nut, macht eine gemiffe Lude in ber

Conversation, eine gewisse Unbeholsenheit, die gar nicht zu meinen Planen zweckt; der Kerl nimmt mich dann gleich genauer auf's Korn. Chocolade hin, Chocolade her! Muß den Augenblick nachlausen und ihn mit ein paar narrischen Historchen wieder herumbringen. Wenn man nie schreyt, ist man nie trossen worden. Spaß ist kein Spaß, wenn man nicht darüber lacht; Cottise keine Sottise, wenn man sich nicht darüber ärgert. Ueberhaupt mein Principium: mit Leuten, die einem nußen können, muß man's nicht so genau nehmen.

Somamm bucflich, Blaß fonfüßig, Amfel cinangig, Ahasverus flammeind.

#### Mfle.

Empfehlen uns, herr Magister.

#### Anellius.

En meine lieben, lieben, lieben Freunde, herzlich willfommen! Den Augenblick wollt' ich zu ihnen gehen. (Rüft feden.) Hab' nothwendige Sachen, zwar nicht von Wichtigkeit, aber doch fo, fo! Gefpaß, Einsfälle, wozu sie mir vor Allen behülflich seyn können.

# Alle.

Wir find ihre Diener.

#### Anellius.

Freunde, lieben, guten Freunde, ohne alle Compplimente! Herr Ahasverus, fie muffen mein Herold in einer Sache werden.

# Ahasverus.

Sch-fch-fth-fteh, fteh, gu, gu, gu, Be, Be, Befehl.

## Anellius.

Aber eilen muffen wir; kommen fie, kommen fie! Will ihnen Alles unterwegs fagen. Noch einmahl, von herzen mir willkommen, meine Lieben! (Rugt jeden)

# Blaß (der Stollfüßige).

Hat uns nur darum lieb, weil er unter uns eisnem ordentlichen ganzen Kerl gleich sieht. Wie er und zusammen gebracht, den, den und den und mich... Schande, wenn wir uns so untereinander ansehn.

Strafe vor bes Goldschmids hause.

Magner. Ecfius.

### Ecfius.

Wie gehre, Magner? Du trippelft wie ein verscheucht Suhn in ben Stragen herum. Wie ift bir?

# Baaner.

Go fo! Bie bu mit allem Big nicht aushohlen fannst. Mir ift mohl und nicht mohl und doch mohl. 36 wollte, bu thateft mir die Liebe und fragteft baruber nicht weiter.

# Gfius.

Benn dir meine Invitation nicht behagt, fann ich bir nicht helfen. Wo ift benn ber Doctor?

# Bagner.

Er gieht allein mit dem Degen unter dem Arm bin und her; icheucht Alles von fich, mas ihm nahen will.

# Edius.

Das ift fo feine Manier, wenn ihm etwas im Sirn 'rum geht. Sat er recht gespicen, ale er die Rache richt vernahm?

# Bagner.

Er fnirichte mit den Bahnen und lachte; fließ bann ein paar faure Worte aus und ging fonell in einen mifanthropifden humor uber, worin er die Belt und feine eigene Tollheit perfifirte, indem er fich eine Spielfage ber Fortuna nannte, Die fie nach ihren Ca= pricen herumhudle; einen Affen, den ber Suchs in den Rorb geplaudert und indeffen die Eper verzehret;

einen Pfannenflicker und so weiter. Du weißt schon, wie er's treibt, wenn einmahl seine Imagination rege wird.

### Edius.

hat im Grund nicht viel zu bedeuten. Er ist keine von den hohlen Tonnen, die gleich gewaltig von innen hervorhallen, wenn das Gluck von aussen nur
im Geringsten an sie anschlägt; einer von denen, die
innen voll Lieblingsideen umhergehen, ganze Jahre
lang eine Idee herumtragen und sich so in ihr verweben und verhängen, ganz in ihr denken und leben,
daß alles Neue, plössich um sie herum Entstandne, nicht
so stark auf sie wirken kann; und wenn auch, doch
nur momentan, weil die Seele, mit eigner Fracht
überladen, unter neuer Aufnahme erliegen müßte.
Tröstet euch unter einander! Was man nicht mehr
hat, hat man nie gehabt, und damit aus dem Sinn!

#### .Bagner.

O wenn's drauf ankam', ich wollte dir auch predigen und fagen, mas gut ift. Aber du weißt nicht Alles! Wenn Sagen und Thun einmahl in der Welt in gleicher Uebung waren! An meinem Platz, Edius, wurdest du vielleicht anders reden.

### Edius.

Pfui! Was war das! Siehst du mich fur eine angetleckete Lehmwand an, die der erfte Sturmregen

vermäffert und verruttelt? Gefunde Merven und bas Derg fren, baumt fich's über jeden Bufall leicht binaus. Bluchen, ichelten, ichrepen, über eine Lumperen larmen, bas lag ich mir gelten; 'n braver Rerl fann fic wohl argern, auch vor Born und Balle oben brauf die Schwindsucht friegen, wenn ju viel Nichtsmurdigfeiten ihm uber den Leib fallen und ihn droffeln. Aber das ift auch Alles; jum Wimmern wird mich nichts leicht bringen. Bein und Bier und Baffer ift mir einersen! 2Bo's auf diesen Punct ankommt. . . Bin ber Jurisprudeng entritten; aber murf mich bas Glud fo, bag ich morgen Matrofe werden mußte, glaubft du, ich murde um ein Saar weniger Edius fenn ? Poffen! Der Fauft ift in Diefem Punct noch ein gang andrer Rerl; und bu bift ein angehauener Schacht, ber noch erft ber Welt zeigen muß, mas fur Metall in ihm machft. Ben ber gangen Paftete bauern mich bie amen Moster, Die des Goldschmiede Madel über biefe Begebenheit ju Barenhautern gemacht; maren feine ubeln Leute!

### Bagner.

Du peinigst mich! Des Goldschmieds Tochter? Sie? Wielmehr haben die niederträchtigen Schuste den Bater verführt, die Madchen zu erhalten; ganz gewiß! Ich kenn' auch seinen Eigennuß; aber so weit hatt' er's gewiß nie ohne andre Verstärkung gewagt. Und wer konnte die geben? Minchen, die tugendhafte Seele, wurde allein widerstanden haben, wurde mit ihren

Thranen sogleich ben Entschluß ihreb Vaters zu Boden gelegt haben, hatte sie nur im Mindesten Verrath
und Betrug geahndet. Und du vergehst nicht darüber,
sie so etwas fähig zu halten? Den Engel! Wirf Feuer
auf den Altar, brenn' Kirch' und Kloster nieder: du
thust verzeihlichere Sunde, als in der Gewalt so harter Beschuldigung der reinsten Unschuld.

# Ediue.

Bift brav, Bagner; aber wenn bir einmahl ber Bart einen Boll hinauf in die Baden gewachsen, wirft du mehr erfahren und vermuthlich über biefen Punct etwas anders benfen gelernt haben. Mir ift bie weib= liche Natur eine hohe respectable Natur: hony soit qui mal y pense; aber auch eine fehr mankelhafte Na= tur, über die ber bebendefte fcarffte Schun fich verfehlt im Lieben und Beliebtwerben, Soffen und Ber= langen. Es farbt und mablt und ichildert fogleich 211: les nach feinem eignen Lichte. Die Madchen uud Buben find gar luftige Dinger unter ber Sonne. Marr, es hat mich ein wenig ftunig gemacht, wenn ich wohl= bemittelte und reich beamtete Junglinge gefeben, Die Bunders hoch in der Rechnung ben ihren Lieblein ju fteben glaubten und am Ende boch nichts anders als nur die Brame auf ihren Manteln maren, wofur fie Adieu, lieber Junge, bor' bort eben ein auch galten. paar Degen an einander wegen. Ru, fommft bu biefen Abend jum Effen auf meine Stube?

# Bagner.

Bum Nachteffen schwerlich, aber noch immer zeitig genug, ein paar Worte mit euch zu plaudern.

#### Edius.

Bedenke, mas ich gefagt. Ich, Herz und Kolbel reisen bald von hier nach Strasburg zurud; wenn du dort mit und unter uns leben willt, bift du Patron.

(ab)

# Wagner.

Alles untereinander! Ja, mer bas gan; ins Reine bringen konnte! Das hirn fallt mir fast jum Ropf beraus. Fauft! Fauft! Un beiner Stelle, ich mußte nicht, mas ich that', mußte nicht, mo es mit mir hinfam'; und wie ich dich fenne, ich fürchte mehr für dich in diefer Lage, als alle beine übrigen Freunde mahnen. Deine armen guten Unverwandten, benen du einen Theil ber reichen Erbschaft noch schuldig bist! Und nun du felbst alles verloren, jugleich mit verloren, mas ihnen gehort! Ihr Eigenthum, nicht beines! Es ift nicht zu ertragen. Wie fie fich beiner Redlichfeit freuten, (steht ein Papier heraus) mir fcbrieben: unfer Better Johann, fegne ihn Gott fur feine Redlichkeit! Wir alle banken ihm und wollen mit Cheftem einen Bertrauten ju ihm binauf ichiden, ber bas, mas er fur unfer erfennt, in aller Namen empfangen foll; es fommt uns fehr ju gut. - Die Thranen fommen mir in Die Augen. Und jest, wenn fie's erfahren! Giner ist schon auf dem Weg hierher, in ihrem Namen Alles zu empfangen und abzuhohlen. Mir schaudert die Haut! Was man nur sagen kann und soll? Will mit Fleiß immer hierum auf und abgehen; dort im Ochssen kehren gemeiniglich die von Sonnenwedel ein; ob ich den Abgeschickten nicht antresse und ihn wenigstens abhalte, daß er nicht in dieser Lage dem Faust über den Hals falle. Gut schwäßen und sich mit Philosophie und Vernunft durchhelsen; aber wer in der Klemme steckt, weiß immer am Besten, wie's thut.

# Marftplag.

Sauft, (ben Degen unterm Mrm) Rolbel.

# Fauft.

Immer ben Buben zu spielen, mit giftiger Junge über die Sterne zu fluchen, unter denen man gebohren ward, jeder gemeine Schurke hat das zum Ausweg! Hohn und Spott ist meiner Seele Nacht und Abscheu. Aber so weit ist's auch noch nicht mit mir gekommen, daß ich dieß fürchten mußte. Es lebet etwas in mir, das über alle Erniedrigung erhaben ist.

Rolbel.

Lieber Doctor!

Sauft.

3ch feh' es in Gedanken, und hafche barnach ...

### Rolbel.

# Sorft bu! Bruber Fauft!

# Sauft.

Ob ich's mage? Der große fuhne Gebanke, ber über mir schwebt: zu weit erhaben über kleine Ropfe! Der Athem verläßt mich in freper Luft. Sa! Bift du da? Bie geht's, Kölbel?

#### Rolbel.

Ohne fernern Eingang, Bruder, noch weitläufige Condolenz über das, mas dir zugestoßen: ich fomm' beher, dich zum Nachtessen einzuladen. Edius und id, wir suchen dich schon eine gute halbe Stunde. Bliebt's?

### Fauft.

Dank euch! Aber haltet mir's ju Liebe, ich bin beute nicht fonderlich dazu aufgeraumt.

### Rolbel.

Hattest herrlichen Spaß haben fonnen! Zwey Mastel von Strasburg sind hier angekommen; alte gute Bekanntschaft von mir, mit einem Knasterbart von Onstel, der den Argus über sie macht. Das Ding war Anfangs äusserst übel, man konnte vor dem Alten kein Wörtchen an Mann bringen; immer hatte ihn das Wetter dazwischen. Eine allein auf Seite zu kriegen,

baran mar nun gar nicht ju gebenfen , und ob er gleich ein großer Liebhaber von Zeitungeneuigkeiten mar und ich Rerichen genug mitbracht', die fich einander fast die Lunge ablogen, den Reger immer aufmerkfam gu erhalten, half's boch nichts; fah er, baß ich Gine ober Die Andere nur mit ber Sand berührte: gleich bagmis fchen geschnuffelt, en, en, en, mas gibts benn ba? Und machte baben ein Geficht, wie eine Papierichecre, die man auf und ju macht, indem Rase und Bart, bende gleicher Lange, einander beständig fußten, wenn er fo mas über's Bahnfleisch megraffelte. Endlich half uns Berg aus; ber Gaudieb verfleibete fich heut fruh, legte die Rleider feiner Sausfrau, der bifen Schneiberin an, rieb feinen blauen Bart mit 96= thel und Blenweiß, baß es ein Elend mar; ich mißt' ibn bort ale eine Befanntschaft von mir unter bem Namen ber Frau Conrectorin bem Alten und feinen zwer jungen Baschen vorführen, und ba hattest bu ben Teufel nur feben follen, wie er bas fo meifterlich in einander gemacht! D es mar jum Freffen! Der Burfch' ift jum größten Comodianten gebohren. Rurgum, er mußte ben fo au ftreicheln und eingunehmen, ein Spaziergang murbe vorgefchlagen, Berg bing fic in bes Onfele Urm und jog ihn mit fich poran, ich mit den Madel hinten drein und buich in ein Rebengafchen hinein , eh der fich's verfah! Mun figen fie auf meiner Stube und mein Sauswirth, der alte Podagramer Candel, ber fich mit feinem Weib bes Magister Anellius wegen brouillirt hat, halt sie fur meine zwep Baschen. Ich suchte gleich, um dich ben dem Spaß zu haben; sind zwen muntre sidele Madel. Romm' mit! Hörst? Wie? Was? Er hort nicht auf mich? Was fehlt dem? Davon mit dem Geist! Sieht umher wie einer, der im Schlaf umgeht. Was murmelt er zwischen den Lippen? Faust!

### Sauft (vor fich.)

Schande mar's, abzustehen! Befahrliches Unternehmen! Und boch Schande! Bas ift's, bag meine Bedanken fo jufammenfaßt und immer nach biefer Ausfict hindreht, wo alle Baben bes Bluds por meinen Fußen hingestreut ba liegen? Meine Geele ftraubt auf und ahndet irgend ein gefährlich Befen umber, bas fie fangen will: ber Instinct ber Taube, Die ben Marber am Schlag fpurt. Dief Beben und Rlopfen, es geht um mich herum und berum, borthin und borthin will's immer mit mir. Bas es auch ift, ich will ihm folgen. Sa diefe goldnen Traume, die um mich ber wandeln und fich in mein Inneres hineinfpiegeln, find ju lieblich im Anschauen, ju fcmerglich wieder ju verlaffen, wenn man fie einmahl gefehen. Warum jag' ich benn? Beg! Ein andermahl mehr baruber. Fur jest, mas ift gleich ju thun? hin ift bin; und ich habe auch icon den Quark von Berluft vergeffen. Bielleicht wollt' es Schickfal fo; fie mußten fich auf meinem Ruden vom Untergang retten, ich mar ber

Makler, sie wieder mit dem Glud auszuschnen und mir ist die Anwartschaft auf eine erhabnere Stelle verliehen. Nur das Einzige, es greift mir in die Seele: was werd' ich meinen armen Verwandten jest geben? Ihre Hoffnungen so hintergangen; es ist zu arg! Doppelt, doppelt, mir anvertrautes Gut so unachtsam zu verschleudern! (Ziehr einen Beutel unterm Mantel hervor) Mir fällt etwas ein, ja, ja! Muß erst Alles versuchen; über dem Geschwäg verliert man endlich alle Activität. Das will ich! Gewinn' ich nur so viel wieder, zum Theil Die auf so lange zu befriedigen, bis ich dorthin näher komme: dann wär' ich ein Weilschen ruhig. Dieß mein ganzer Rest!

#### Rolbel.

Nun, ich will boch sehen, wann er wieder zu sich selbst kommt. — Jest athmet er leichter und blickt gelassener umher. Ist er vielleicht nicht wohl? Was er mit dem Beutel in der Hand will?

### Fauft (vor fich).

Bu wenig und zu viel in meiner jetigen Stellung! Gut denn. Drauffen vor der Stadt versammelt sich gegen das öffentliche Verboth in odem finstern verfall = nen Thurme, wo Eulen und Gespenster ben Nachtzeit herbergen, heimlich eine Gesellschaft Spieler; vermummt und masquirt schleichen zu ihnen nur Leute, die misvergnügt mit Gott und Welt, oder junge Wag=

halfe ober andre mit Elend Beladene, am Rand des Berderbens Schwindelnde, dort Trost und Hilfe gegen das Unglud zu suchen, das sie auf allen Wegen hetz; die, wenn sie das Letzte hier gewagt, hernach auch mit Recht sich der Verzweislung ganz in die Arme werfen durfen. Diese Gesellschaft will ich heute vermehren; gewinn' ich nur so viel, meine Verwandten zu befriedigen, wohlan, so ist mir wider eine Weile wohl. Will sehen, wie es geht; verlier' ich, immer hin! Mir bleibt am Ende doch noch mein letzt Resugium. Wie, Bruder Kölbel, noch hier? Ich dachte, du wärst schon weiter.

### Rolbel.

Du marft in tiefem Nachdenken begriffen, Bruder ...

# Fauft.

Ach ja! Es fiel mir etwas aus ben vorigen Zeiten ein. Die Zukunft und die Vergangenheit sind es immer, wonach wir Menschen unsre meisten Blicke wensben; wir sehn uns oft größer in der schmeichelnden Zukunft und muffen, um wieder die richtige Proportion zu treffen, die Vergangenheit zu Hilfe nehmen, die dann den wahren Spiegel vorhalt und uns weist, was wir werden können, indem sie zeigt, was wir waren. Wie, sagtest du mir nicht vorhin noch was Unders?

#### Rolbel.

36 fprach viel, bu merktest aber nicht barauf.

### Fauft.

Bin in einem wunderlichen humor heute. Mir ift nicht wohl; doch das wird schon wieder vergehn. Leb' wohl, Bruder! Gruß' mir deine Cameraden, ich habe nothwendig an einen Ort zu gehn.

(ab)

# Edius (tritt auf).

Kölbel! Wo lauft denn der hin? Wie ist's? Kommt er diesen Abend? — Kölbel, du bist ein herrlicher Kerl von Lebensart, die Mädel so allein auf deinem Zim= wer hocken zu lassen. Schön! Schön!

### Rolbel.

Seit wann kommt's dir ein, über diesen Text zu predigen? Ich glaub', eine von meinen Baschen hat dich überrumpelt. Horch, daß du mir nur nicht an die Blonde gehst! Was henkers! Sogar deine Schuh' und Schnallen heut geputt? Ja, jest ist's aus!

### Edius.

Narr, es muß mir doch einmahl fommen. Bin ja ben dir in guter Camaradschaft; werd' doch benm Element etwas profitiren!

#### Rolbel.

Den Faust friegen wir heute nicht. Es fliegt ihm noch zu viel durch's hirn; der stand vorhin da, wie einer, der in einer Versteigung gern mit biethen möcht', und doch kein Geld in der Tasche hat. Die Augen und Lippen zielten nach etwas, aber die Worte blieben in der Gurgel steden. — Wie stehts mit dem Herz?

### Edius.

Sut; der soll bald erlost werden. Hab' dem Alten so eben ein Quartier beym Bartfrager Agel gedungen, der ihn in sein hinterstes Rammerchen im Hof den Mittag über einsperrt und zum Zeitvertreib ihn eine Weile balbiren, klystiren und laxiren machen soll. Der Kerl freut sich wie ein Narr darauf, daß er einmahl wieder solch einen Spaß unter die Finger friegt.

# Rolbel.

Der Donner! Daß ihm aber auch ja fein Leibs geschieht!

### Edius.

Dafür laß mich sorgen. Warm Wasser wird er brav in den Leib bekommen; das ist Alles. Weiß sonst kein Mittel, ihn los zu werden. Der dicke Herz, was der flucht und schwist! Solltest ihn nur 'mal durch die Straßen patschen sehen, ha! ha! über'n Markt, durch die Muhlen, über die Brücke, durch

alle Winkelgassen, in hoffnung ihn sos zu werden. Am Spital zog er ihn durch den Kandelunrath; aber Alles vergebens! Panzer klammerte sich mit beyden Handen nur noch fester an ihn und behammelte Herz zugleich mit, indem er immer ruck = und vorwärts mit dem Kops nach den Teufelskindern, seinen Canaillen Miecen, schrie. Die Ungedult übermannte endlich Herz und er sing so heillos zu donnern an, daß dem Alten alle Kniee und Beine zitterten und ich vor Lachen durchgehen mußte. Will ihn sest gleich aufsuchen.

#### Rolbel.

Beh, fieh, daß bu ihn lobbringft. Der gute Teu-fel thut boch Alles unsertwegen.

Edius.

Was für eine Erscheinung ?

Gottesfpurhund.

Eure hand! Ihr fend Fauft.

Rolbel.

Freund, mer fagt ihm bae?

Gottesfpurhund.

Was man nicht sehen kann. Eigentlich: Physiognomik versichert mich's.

#### Rolbel.

Gin Beweis, daß fich die betrugen kann. Ich bin Fauft nicht.

## Edius.

physiognom? Ha! So schaut mir doch auch 'mahl in die Frane.

# Gottesfpurhund.

Meine Augen haben euch verwechfelt. Du bift Sauft.

#### Edius.

Herr! Rochmahl fehlgeschoffen. Bin so wenig Faust, als ich ber Sedler bin, der euch eure langen Tol-patschosen genahet.

# Gotteefpurhund.

(Dreht fich nach feinem Lehnlaquais, ber im Grund fieht.)

Bieber einmahl durch fold einen Schurken mich profituirt! Aller Effect jest bin.

### Anobel.

Im Grund immer ein Vergnügen, für einen Löwen oder Elephanten angesehen zu werden, wenn man
nur Marder oder Dromedar ist. — Guter Freund,
dieser hier ist Edius, Doctor der Rechte, und ich,
Kölbel, bende Fausts Freunde. Darf ich jest fragen,
wen wir vor uns haben?

Gottesfpurhund.

Bin Spurhund, aus ber Schweis.

Rolbel.

Woher?

Edius.

Mus ber Schweis, fagt er.

### Rolbel.

Ein schnes, liebes Land, die Schweiz, wo noch reinste Sitten, mahrer Menschensinn und Frenheits= geist hier und da im Schwang gehen. War auch drin= nen; mich freut's immer von dort her was zu hören, ein jeder Schweizer hat für mich besondern Werth. Willsommen also! (Gibt ihm die hand.)

# Edius.

Ift ber herr ein Literator oder treibt er fonft ein Gefcaft?

# Gottesfpurhund.

Bin Spurhund aus der Schweiz; mein Name und meine Beschäftigung sind bekannt. Ihr habt wohl auch von mir gehört?

Rolbel.

Bufte mich nicht gu befinnen.

# Gottesfpurhund.

Ift nicht vor vierzehn Tagen ein Theolog hier durch, ber bep Fauft und Faufts Freunden mein Kommen gemeldet?

### Edius.

D ho! Das war ohne Zweifel der zerfette Bettels pfaff, der sich fur einen Sclaven - Erlöfer ausgab und sich um einen Schoppen Wein in der Wirthstube mit dem stärksten Doggen herum biß! Recht, recht! Er sprach immer von einem gewissen aus Zurch... Ihr sept also der reiche Ochsenhändler selbst, Herr?

# Gottesfpurhund.

Bin fein Ochfenhandler. (Ben Geite) Die Bengel! (Geht ab)

#### Gdius.

Phu! Der mar' gepatscht!

### Rolbel.

Machst's auch zu grob! Hab' ihn eben mit auf's Bimmer invitiren wollen, wir hatten die beste Gelegens beit gehabt, ihm recht auf den Zahn zu fühlen. Et sieht wirklich nicht übel aus, wenn er schon kein Origisnal=Kerl ist, merkt man doch, daß er gern einer seyn möchte.

#### Edius.

Wenn man die Sursche so rumoren sieht, muß man sie gleich mit Einem Hieb vom Platz heben, sonst springen sie einem auf den Rucken und reiten einen wie 'ne Mahre zu Schanden. Ich kenne die Sorte, das ist so die wahre Art, zuvor Lucifer zu senden, um desto sichrer hinter drein Wunder zu thun. Laß sehn, ob ich auf der rechten Fährte bin. Er logirt im Schwanen; ich sah ihn heut früh auf einem Schimmel anreizten, schick hin und laß ihn invitiren; er darf kein Klegel sehn und wegbleiben oder wir wollen ihn Morest lehren. Sieh! Sieh! Wer kommt da?

#### Rolbel.

Blit, der Panger! Ich muß fort, sonft rangt er mich um seine Niecen an. hilf jest dem Herz lod!

(ab)

#### Edius.

But, will fcon machen.

(Panger an Berg's Urm.)

### Panger.

Musje! He! Musje! War's nicht der nämliche Herr Kölbel, der meine Niecen weggeführt? Kommen sie, Frau Conrectorin, laufen sie doch mit mir nach! Kommen sie!

# Seri.

Hohl' ihn ber Sagel! Lauf' er allein, wenn er Lust hat. Ich bin kein Musje! Kenne keinen Musje! Lauf' nicht gern! Lauf' er allein nach.

### Panzer.

Ach nein! Ich bin hier fremd; fie muß mich mieder ju meinen Niecen führen. (hatt fich mit beiben Armen an hers) Ich laffe fie nicht um Alles.

#### Seri.

Dalle Wetter! Alle Wetter!

# Panzer.

Um Gottes willen fagen fie mir nur, wo fie woh= 'nen? haben mich ichon drenmahl die Stadt auf und abgeschleppt! Mein Bein! Meine Kleider!

### Sera.

Die Hunde von Camaraden! Mich mit diesem Unsthier so allein zu laffen! Er hangt wie ein Hörnerteussel an mir! Sollen mirs entgelten. Komm' er, Herr Panzer, muß ein Bischen ausruhen. (Gist auf einen Stein am Haus.)

# Panger.

D meh! D meh! Unter der Dachtraufe! Es tropft mir in die Anke, der Schnupfen, Rothlauf! . . .

Sper 3.

Das thut mir nichts, herr Panger!

Panger.

Ja, ich sprech' von mir.

Ser j.

Thut ihm auch nichts, Wasser in der Anke ift neu Leben, herr Panzer! Sig' manchmahl ganze Stunden lang so unter der Dachtrause.

Panger.

En behute! En behute!

( Edius gibt hers ein Beichen)

heri.

Ah fo, ihr Höllenhunde! Kommt ihr einmahl? Sett will ich ihn zu seinen Niecen führen!

Edius (swiften hers und Panger).

Wie, du Vettel, treff' ich dich hier an? Gleich ins Buchthaus mit dir Nickel! Du unterstehst dich noch, mit ehrlichen Leuten umher zu gehen, dich für eine Frau Conrectorin auszugeben? (Reißt sie auseinander und bält den Panzer) Lauf! Lauf! (Herz läuft davon) Will dich schon friegen. Wer ist denn er, Herr? Wie kommt er in diese Gesellschaft?

### Panger.

Ich weiß felbst nicht; ein gewisser Musje, ber meisne Riecen befucht... Meine Niecen, Herr, sind verslohren! Ich bin fremd hier, sie sind mir geraubt worden, ach himmel!

#### Gdius.

Mit solch einem Laster umberzuziehen! Wahrhaftig, herr, er ist sehr erschrocken und erhipt; ich will ihn hier nahe in eine Apotheke führen, muß roth hallisch Bulver einnehmen.

Panzer.

Bie fie mennen!

Ahasverus, Amfel.

Ahasverus.

 $3-i-i\phi$  fo -fo-fo-foll

Edius.

Bas quadt ber grofd ba? Bill er ju mir?

### Umfel.

Wir kommen eigentlich in Herrn Magister Knellius Namen, wir suchen Doctor Faust. Möchten selbem eisgentlich zu wissen thun, daß schon besagter Herr Masgister Knellius . . . . seiner Ehre wegen, ohnmöglich jest mit dem Doctor . . .

#### Edius.

Wie? Was? Ehre und Magister Anellius, mas soll bas? Er will vielleicht nicht seine Disputation balten?

# Umfel.

Ja, wegen ber Disputation. Er fann nicht, es thut ihm leid... Aber die Schande und Schmach, worin jest ber Doctor stedt...

#### Edius.

Er muß! Bas Schande und Schmach! (Gibt bemben Nasenstüber) Ihr Schufte!

### Umfel.

Darüber wollen wir und eine Explication ausgebe-

## Edius.

Gehr gern, fie machft in meiner hand! (Gibt jedem eine obrfeige.)

Ahasverus.

Ah - ah - en -

# Umfel.

But, mir wollen Alles hinterbringen und er foll feben, mas er gu thun friegt.

(Bente ab)

#### Edius.

Fur was man noch Klingen hier in der Scheide trägt? Wenn man sich nicht vor den Spiegel stellt und hinein sieht, bringt man keine bloke Spike gegen sich. Pfun! — Nu, will er roth hallisch Pulver?

#### Panger.

Ach ja, ja, so viel sie wollen, wie sie mepnen; Alles, Alles, was sie für gut finden. Wie mir's noch ergehen wird! Der bose Herr Ochsel, der mir meine Niecen verführt!

(ab)

#### Sonnenwebel.

( Sanne, Fauft's Mutter im Bette, huftelnd, ihre zwen En fel fpielen davor.)

Minden (in Reifekleibern fchnell gur Thure berein.)

Gruß' euch Gott da benfammen, lieben Leute, Gefundheit und Ruhe der Kranken im Bett'! hier ift Geld in einem Briefchen auf Ingolftadt, Geld fur die Muhe! Auf euer Gewissen leg' ich's, den Brief richtig au bestellen. Abies!

( Legt das Geld und den Brief auf das Bett' und ab.)

#### mabden.

Eine icon Jungfer, Großmutter! Gin Engelchen, Großmutter! Satt' ihr mogen eine Patschhand geben und mich verneigen.

#### Bube. .

Und ich fie auf meinem Bengft reiten laffen. Gud', gehl Geld, Großmutter!

# Sanne.

Weis't her, ihr Kinder! — Nach Ingolstadt, sagte sie? Und so reichlich bezahlt! Der Großvater ist den Weg, euern Vetter besuchen zu gehen. Wie heißt die Aufschrift? Wie? Wie! An Wagner, ben, ben!... Wenn mir nur die Augen nicht so wehe thaten, daß ich's lesen konnt'...

#### Bube.

Großmutter, der Schulmeister wird gleich fommen, ber fann euch Alles lefen.

Sanne (breht fich im Bett' um und fchluchtt).

Leg's auf den Tisch, das Geld dazu. Ach Johann! Johann! Mein Sohn! Ingolstadt hor' ich nicht nennen, dann klopft mir's bang in dem Herzen deinetwegen! (Die hände zusammen) Daß der allmächtige Gott sein Herz regiren, daß er seines Waterd Ermahnungen folgen, daß ich ihn bald aus diesem Gräuel-Leben wissen möge, bald! Sonst bringt mich's unter die Erde.

# Ingolffadt.

(Wirthsflube im Ochfen.)

# Saufts Bater.

Endlich einmahl hier und auch schon nach dem Wagner geschick! Ift mir sauer ankommen, diese Reise.
Ach! (Sest sich und fieht gleich wieder aus.) Doch kann
ich nicht ruhen, bis ich weiß, woran ich bin, wie's mit
meinem Sohn steht; ob's wahr ist, daß er auf solch,
gottlosen verbothenen Wegen wandelt, wie man mir
berichtet. Wagner ist ein frommer, ehrlicher Junge;
ist ben ihm im Haus, muß am Besten wissen, ob's wahr
ist, er wird mich nicht hintergehen. Und dann, wenn's
so ist: Doctor und Alles ben Seite! Ich will der Obrigfeit zu Füßen sallen, daß sie einem schwachen Vater
benstehe wegen eines ungerathenen Sohns, will mich
sein mit Gewalt bemächtigen, wenn er im Guten nicht
folgen will.

Reller.

Bas befiehlt der herr?

Fauft.

Ein Glas Bein und eine Cruste Brod. Ift schon bin geschickt worden?

Reller.

Ja! - Die geht's, Steffen ?

# Steffen.

Hor'! Bein her und vom besten! Sab' einen Rorb braud, den wir fullen muffen.

#### Reller.

Wer ift alleweil im Thurm brauffen?

### Steffe n.

Aber ftill! Der hals wird mir gebrochen, wenn ein Wortchen herauskommt: Studenten, fremde Offiziere und ber Fauft.

## Reller.

Der Faust auch?

# Steffen.

Der verliert Alles! Solltest ihn nur 'mahl feben, er spielt wie ein Kind. Je mehr Unglud, je verwegsner drauf los. Mach' fort, muß mach meinem Korb' sehn, daß mir ihn niemand wegpunt.

(ab)

# Reller.

ha ha! Der Faust drauk! Gut, daß ich's weiß, den Augenblick soll das der Magister droben im Zimmer erfahren; der erkundigte sich gewaltig nach ihm, setzt ein gut Trinkgeld.

(Bringt Brob und Wein, ab)

## Saufis Bater.

Will auch feinen Tropfen eh genießen, noch ben Baumen erfrischen am Labetrunk, bis ich's weiß. Da ift er fa. Gott mit bir, Wagner!

# Bagner (fingenb).

Ihr hier, Bater Fauft? Willfommen! Wo führt cuch Gott am Abend her? Grad' von Sonnenwedel? Wie geht's mit der Gefundheit?

## Faufts Bater.

So! Es will nicht mehr recht voran, hier und hier auf der Bruft und in den Fußen... Was ift ju maschen, lieber Junge! Das Alter kommt.

# Bagner.

21h ihr habt noch ein frisches Ansehen! Send ja noch im besten Thun, erst an der Schwelle des Alters.

# Saufis Vater (lächelnd).

Lieber Junge, das spricht sich nicht weg. Ich fuhl's am Besten, wie's weicht. Sege dich her zu mir.

# Bagner (fist nieder).

Bas macht Mutter Sanne, euer Beib?

## Faufts Bater.

Bas macht fie! harmt fich eben auch ihres Gohns wegen, wie ich. Wir horten ber Tage viel Schlim-

mes von ihm. Wie siehst du aus, Junge? Ich weiß nicht, du bist doch der alte Wagner noch? Da! Iß von meinem Bissen und trinke aus meinem Glas: und sag' mir auf deine Seele die Wahrheit, wie's mein Johann hier treibt. (Bricht Brod und gibt ihm) Daß ich dir trauen darf! (Schenkt ihm ein) Frey heraus, wie ein ehrlicher Junge: Wie geht's mit der Erbschaft? Wir horen, daß er sie verpraßt, verthut, ohne unser und seiner Anverwandten mehr zu gedenken.

Bagner.

Ihr fragt auf einmahl viel, Bater Fauft!

Saufts Bater.

Ru! Eins um's Andre. Buerft fag' mir, ift er noch wohl?

Bagner.

Ja.

Saufts Bater.

Das freut mich. (Steht auf und nimmt ben Stock) Romm', fuhr' mich gleich ju ihm in fein Haus; ich muß ihn feben.

Bagner.

Jest ift er nicht anzutreffen, ift ausgegangen.

Saufts Bater (fest ficb).

So wollen wir warten, bis er nach haus fommt. Erinf' eins, jest will ich auch eins trinken, ba er wohl

ift. Ach, er weiß nicht, mas er mir und feiner Mutter seither fur Rummer verursacht. Tagtaglich liegt fie mir feinetwegen in ben Ohren. Da friegen mir einen Brief über den andern von unbefannter Sand, worin und ju miffen gethan wird, wie er bie Theologie verlaffen und fich der Nigromantia, heißt ju beutsch, Schwargfunft ober Teufelsbanneren mit aller Macht jugemenbet. Ich erschrack in meinem Inwendigen, ba ich bas las und Mutter Sanne fiel gar in Ohnmacht baruber. Seitbem bat fie dir Tag und Nacht feine Rube; wenn fie ju Bette geht, fcrevet fie um ihren Johann und fpricht: foll ich benn nicht hoffen burfen, ihn einft im himmel wieder au feben! Sab' ich benn barum ihn unter meinem Bergen getragen! Er vergift uns, er hat uns wohl alle vergeffen! Dann bethet fie und befcworet alle Engel, alle Beiligen, um ihn ju machen und ihm benzustehen. Bas ift's boch um ein Mutter= berg! Ber fann bas ergrunden? Nachts, im Schlum= mer fogar, ftoft fie mich auf, wenn ich, von der Tagesarbeit ermubet, rube; fteh' auf, alter Bater! fcrept fie, und fieh nach beinem verlornen Gohn! Es ging mir burch's Marf, die ehrliche Mutter fo leiden gu fe-Drum macht' ich mich, trop meiner ichmachliden Gesundheit, auf den Beg. Trint' boch, Bagner, trinf'! Es wird febr buntel, rud' ein wenig jum genfter bin. Es mag meinem Sohn febr mohl gegangen fenn feither, aber mir, mir haben doch gelitten. Rind, Du glaubst nicht, wie fummervoll mein ganges Wefen ift.

# Bagner (wifcht fich die Augen).

Daß ich's nicht glaube! D Gott, wie wird's mir auf einmahl vor meinen Ginnen! Welch schredlich Licht geht mir auf! Wer ba?

Strid, Fang, (swen Gerichtsbiener, und Coldaten treten jur Thure berein ).

#### Strid.

Reller! Bo ift ber Reller? — Er foll herein fom-

#### Reller.

Was befehlen fie, herr Strick?

#### Strid.

Was Gut's, und geschwind! He! Geb einer Acht, wenn die Burgerwacht vor's Thor ausruckt, daß man gleich hieher springt und uns avertirt. Wir wollen das Nest voll flucker Jungen ausheben und den Vogel dazu.

### Reller.

Ich weiß schon, weiß schon! Will ihm was Gutes bringen, herr Strick, und hernach auch mit; bin auch gern bey dergleichen Vorfällen, wo's so was gibt. Der herr Magister! herr Strick, der herr Magister ift da.

Magifter Anellius, Ahasverus, Amfel, Blag.

### Rnellius.

Guten Abend, Strid. Frisch auf! Der Faust ist drauffen ben ihnen, hort ihr's? Geschwind! Geschwind!

#### Strid.

Den Augenblick! Wollen nur einen Krug austeeren und dann dahinter her. Was ift das? (Geschrev und Ge. lärm auf der Straffe) Was gibt's? Schon da? Allo! Allo, Camaraden! Die Bürgerwache!

### Anellius.

Tummelt euch! Fangt all' die Schelmenfpieler! Dber laßt fie durchgehen, wenn ihr wollt, nur den Fauft, hort ihre! den Zauberer! den Ersschelm! Kauft! den fangt mir, und bringt ihn herein!

## Fang.

Ja! Aber haben wir denn auch gewiß Ordre dazu? Strid! Wie ift das?

# Strid.

Halt's Maul! Romm' nur! Weiß Alles! — (Strick, Fang, und Solbaten ab.)

### Anellius.

Bin muthig, ihr lieben Freunde! Er muß mir fort aus der Stadt, eincarcerirt, relegirt, befchimpft, ge-

schmaht, und alle seine Camaraden mit ihm! Duß ich mit ihm disputiren? Will's ihm weisen, ob ich muß.

## Blag.

Ja, aber ihr habt ihn doch selbst erst herausgefor= dert.

#### Rnellius.

Der Tenfel ritt mich! Ich mußt' es Ehren halber. Boran, voran! Wenn das Eisen warm ist, muß man's schmieden. Eure Ohrfeigen (sum Masdverus und Amset) sollen ihm theuer zu stehen kommen, bitter zu verschlucken! Fort, durch die Straße! Schrept Weiber, Männer, Bürger, Kinder, Greise, Alles in Lärm! Immer Faust und Brand und Mord und alter Thurm vor'm Thor!

#### 2111e.

Wir wollen.

## Anellius.

Aus der Stadt muß er! Will's ihm weisen, ob ich mit ihm disputiren muß! Er foll fuhlen, mas es heißt, mich jum Feind' zu haben.

(Mile ab)

## Bagner.

Wie ift's Vater? Wo fend ihr im Dunkeln verloren?

# Saufts Bater.

Wollt', ich fande mich felbst nicht mehr. O Gott! Gott! Bald werd' ich noch mehr erfahren.

Bagner.

Ein fdredlich Licht mir angezünder!

Nacht.

Strafe.

(Trommeln und Sturmgelaut. Man bort durch bie Stragen laufen und larmen.)

Giner.

Mord! Brand!

ab)

Rolbel.

Bo ift bas Feuer benn? (gauft nach)

3menter.

Dor bem Thor! Am Markt brunten!

Dritter.

Gott fteh und ben!

Stimmen: (Lichter ju ben Genftern beraus.)

Bas gibt's? Se! Bas geschieht drauffen auf der Strafe?

Rolbel.

6

He! Edius! Edius!

M. M. Werfe. 11.

Edius Coben am Genfter).

Bas gibrs ?

Rolbel.

Gefdwind herunter! Deinen Degen mit!

Die Madden oben.

herr Better, fommen fie herauf ju und! Das wollen fie ben bem Tumult?

### Rolbel.

Den Augenblid, ben Augenblid! Babden, laßt euch die Zeit broben mit Berg nicht lang merben.

Gdius.

Nu, was foll's?

Rolbel.

Geschwind! Man will den Faust arretiren, Die Phillisterwache. . .

# Edius.

Schwerenoth! Bie? Bo? Man muß das nicht leiden! De! Bo ift er benn?

Rolbel.

Drauffen im Thurm. Romm, Romm!

(ab)

3m Thurm.

Gaal.

Beibeleute, Spieler, Sauft (vorn an einem Tich würfeinb).

Fauft.

Sab' eine ziemliche Portion Gedult, aber ba reift fie aus.

Erfter Spieler.

Woran!

3menter Spieler.

Die Burfel her. Wer halt bieß Rlumpchen?

Sauft.

Id.

3menter Spieler.

Dren Funfter. Paffirt!

(Sauft sabit aus)

Fauft.

Noch einmahl! Alles.

Erfter Spieler.

Alle Teufel! Der paffirt bis Uebermorgen.

( Sauft tablt wieber).

Fauft.

Es ift icon fpat. Noch einmahl!

3mepter Spieler.

Banquo!

Sauft.

Banquo fur euch.

3menter Spieler.

Getroffen! 3ch bante ihnen, daß fie mir biefe Banquo por ber Rafe meggenommen.

Sauft (wirft ben Becher bin).

Auch nicht einen einzigen Bug die ganze Zeit über!

(auf und ab)

Dritter Spieler.

Brave Kerl, die gut jur haushaltung arbeiten, mein Beib erwartet euch heut benm Nachtschmaus. Bie? Wie? Bas gibt's, Steffen? —

Steffen.

Auf ein Wort!

(Muf bie Seite)

Dritter Spieler.

Wennemir nur noch ben Ring und die goldne Rette erwischen! : . . . .

# Bierter Gpieler.

Bas, mas, Steffen? Die Thuren find verriegelt drunten, Niemand kann herein. (Es klovft) Bas fur ein Larm! (Es klopft wieder) Komm mit, wir wollen sehn.

(Mit Steffen ab)

Bauft (ben letten Beutel in ber Sand).

Der lette! Das ift Alled. Wie leicht bas gefagt ift! Und follt' ich's noch magen? Andern hatt' ich Rechenschaft von diefer Summe ju geben, fo verachtlid fie mir auch ift. Gut, ich will biefen letten Beutel noch retten, hinschicken meinen barbenden Bermandten. Go menia, ift's immer noch genug fur Ginen und ben Andern, damit etwas ju erlernen und ein Mann zu merben, braver, brauchbarer fur bie Belt, als ich; ein Rothpfennig, ber einem Benugsamern im Unglud noch treffich ju statten fommt. (Die Spieler rufen laut) Doch mar's auch Thorbeit, gerade jest aufzuhoren, da mein launiges Glud juft fid breben und mich nachber verlachen fonnte. Ich will's noch einmahl magen, bas Berforne wenigstens mieber geminnen ober auf biefer Probe vollends ju Brunde geben! Dann weiß ich auch, mas bas Schidfal mit mir will und wohin es mich mit Bewalt treibt. (Er geht bingu, fest, würfelt, verliert, die Undern gieben bas (Beld. )

Steffen und Spieler kommen bestürzt herein, reben mit ein:
Ander und gehn alle ab.)

## Fauft.

Gut! Da mußte sich einer wie ein Mann fassen. (Drückt ben hat in die Stirne) Es liegt noch ein Weg vor mir, trub und dunkel; doch hab' ich Kraft ihn zu gehen. Nicht langer will ich der gebundne Affe bleiben, der ewig seinem Wollen und Gefühl unterliegen muß, sich straubt, ohne los zu kommen; ich will's versuchen, mein eigen Schicksal mir vorzeichnen, dem launigen Ding, das diese Welt beherrscht, zum Troß. Juh! Juh! (Er schlägt mit der Klinge auf den Tisch)

Spieler (jurudfommenb mit ben Undern).

herr! herr! Drunten der Thurm umringt. Man begehrt sie, man fordert sie!

## Fauft.

Fort, aus meinen Augen, ober ich durchbohr' dich! Wenn du irgend eine andre Gestalt trugst, als die menschliche, wollt' ich dir nicht fluchen. Die Menschen sind mir alle zuwider!

(Der Spieler lauft fort.)

#### Alle.

Wie ist's? Was sagt ber?

# Ein andrer Spieler.

Er ift mahnsinnig, laßt ben Narren allein figen! Die Zimmer mohl verriegelt, daß fie fobald nicht ber-

auf konnen, indessen wir hinten über den Gang und jum Secret hinunter an's Baffer! Bir kommen so durch, daß kein Mensch weiß, wohin.

2111e.

But, gut gerathen! Rommt, Freunde! Rommt!

Stimme.

Fauft! Bergiß mein nicht!

Sauft.

Mein Genius!

Stimme.

Freund!

Sauft.

Beffen Freund?

Stimme.

Dein Freund!

Fauft.

Beg, in die Solle nieder! Ich will feinen Freund!

Stimme.

Dein Seind!

Fauft.

Sa! Co fonnt' ich bich lieben!

Stimme.

Ruf mir, wenn bu mich brauchst.

# Fauft.

Wie's auch sep! Kommst du mir Hilse zu leisten: was fürcht' ich mich jest an diesem Ort der Schande, dem Tempel zügelloser Sünde, mich dir zu nahen? Hieher gehören solche Bekanntschaften. Ew'ge Dammerung herrschet hier. Ein Gefängniß der Ehre; der reine Tag dringt nicht unbesudelt durch diese verrosteten Gitter. (Er biast die Lichter aus) Wohlan denn, ich will im Dunkeln mit dir sprechen! Bin nun vom gewöhnlichen Pfade gewichen. Bist du mein Freund, so zeige mir's; bist du's nicht, so bleibe tief in der Hölle!

(Die hintre Band geht auf, man fieht hellerleuchtete Llumpen Silbers und Golbes, gemunt und ungemunt, in haufen und Sacken; Juwelen und Rleinobien in goldnen Schränken.)

### Stimme.

Die Guter ber Welt, die ich meinen Freunden gutheile!

(Der Borhang fällt gu)

#### Fauft.

78'8 fo?

(Die hintre Wand jum zwentenmahl auf, man fieht Kronen, Bepter, Orden, Abelsbriefe auf dem Lifch.)

#### Stimme.

Die herrlichkeiten ber Belt, Die ich meinen Freun= ben verleihe!

(Der Vorhang fällt gu)

Fauft.

Ah! Kronen. . . .

(Die Scene gum brittenmahl auf, man fieht Madden in wolluftigen Gruppen auf dem Canapee; andre tangen und fins gen; eine liebliche Musik läft fich hören.)

#### Stimme.

Freuden der Belt benen, die ich liebe!

(Der Vorhang fällt nieder)

### Fauft.

Eins noch fehlt!

(Der Vorhang jum viertenmahl auf, eine Bibliothek im hintergrund, vorn die Künste und Wissenschaften, emblematisch in Marmor-Gruppen um eine Pyramide, worauf oben Faust Bildniß, von der Shre gekrönt, steht.)

### Stimme.

Ruhm und Ehre benen, die mir hold find!

(Der Worhang fällt au)

Wo bin ich? Im Wirbel mir selbst entrissen! Ist's Wahrheit, was ich sah oder traum' ich nur und steigen in meiner erhisten Phantasie diese Bilder voräber? Aber nein! Ich fühl's durch alle meine Adern hindurch, fühl's, daß es Wahrheit, tiese Wahrheit ist, bin durchaus ergriffen von diesem Anblick! Wie's in mir lecht nach dem Besit, nach dem vollen Genuß! Wie lieb' ich den, der in mir dies Schauspiel erregt! Wohlan, mächtiger Geist, wo du auch bist, fomm! Komm, ganz mir benzustehn, wenn du's vermagst.

Stimme.

Wermag's !

Kauft.

Willt auch?

Stimme.

Blober, baf bu feinen Glauben haft!

Fauft.

Co fomm! 3ch rufe bir!

Stimme.

Mennst bu, ein Wort, das deiner Lippe entfährt, sprenge die Thore der ew'gen Hölle?

### Fauft.

Ich verlange nach dir! Komm! Ich wunsche, hoffe zu dir!

#### Stimme.

Sa! ha! ha!

(Die Scene wird heller, ein in Scharlach gefleibeter Fremder tritt herein.)

# Frember.

Berzeih'n sie dem Entzüden, das mich unwidersftehlich hinreißt, sie zu suchen, zu schauen! Ganz den künftig großen, unsterblichen Mann in ihnen zu schauen! Hab' ihre Gedanken über Nigromantia gelessen; ein guter Freund theilte nir sie in Wittenberg mit; das Herrlichste, Reichhaltigste, was je über diese Materie gesagt, gedacht und geschrieben worden. Mir ahndete ihre Physiognomie bey jeder Zeile, so wie sie jeht vor mir da stehen.

## Fauft.

Ihr Name, wenn ich bitten barf.

### Frember.

Thut nichts zur Sache; bin ein Physiognom, reise mognito, um so mehr, da ich dadurch die nothmendige Gelegenheit erhalte, zu handeln, zu urtheislen, wie ich's denke und für gut finde; immer im Dunkeln ergründend und forschend, mit dem Blepmaß

in der Hand, um auf einmahl, mit neu hervorgegangnen Wahrheiten bereichert, an's Licht zu treten. Welch ein Abel in den Lineamenten! Ein königlich Profil! Diese den Wolken zustiegende Stirne, eine Predigt gegen alle Unterwerfung! Dieser Mund, der über seine Erniedrigung selbst höhnt; der stolze Aufschwung dieser Nase: kein kleiner Mann kann so etzwaß haben!

(Bieht die Schreibtafel heraus und geichnet.)

### Fauft.

Immer mar es mein Bedanke, die Summe unfrer innern Wirkungefrafte trugen wir in leferlichen Biffern in unfern außern Lineamenten, bas Meußere muffe Dollmetscher bes Innern fenn burch bie gange Natur. Das fühlen und erkennen auch die Unmundigen, ja felbst die Thiere; mer fagt's bem Sund, mer bem Rinde, daß fie fogleich verfpuren, mas fie liebt und dultet? Aber das ichiebt mich wieder ber Prabeftination in den Rachen, fonurt aller handelnden Frepheit auf einmahl die Reble zu. Sind wir mit biefen Rraften zur Welt tommen? Gind wir auch bestimmt, diese Krafte gerade so zu brauchen, wie und wohin sie ftreben? Denn mer will dem vollkommensten Berkmeifter eingreifen, wie er die Mafchine gestellt? Go ward ich wohl zum Columbus der Hölle ausgeruftet und mein Anstand und Bangen por der That gehört mit in die feinern Sedermerke, die bas große hingego=

gene Rab ein wenig einhalten, daß es nicht in Schnelligkeit überspringe. Wenn's denn so ist: mas qual'
ich mich, eine That zu wagen, die zu wagen ich
schon von Anbeginn der Welt bestimmt war? Mit
Nerven hinbewogen, aus Millionen grade der Eine
sie zu wagen?

### Frember.

So mage benn und mage benn! Ber magt, hat halb verloren!

Sauft.

Spa!

### Frember.

So, so ist's Zeit!
Gefahr und Noth ist nicht mehr weit!
Und hin und her und auf und ab
Auft es und schreitet: Klapp! Klapp! Klapp!
Die Treppen hoch! Die Treppen tief!
Hörst doch?

# Fauft.

Du erregest Bangigkeit in meinem Inwendigen! Welchen Spiegel zeigst du mir? Du liesest meine Gedanken! Weh mir! Du antwortest mir Blicken, was meine Seele dich fragt! Wie wird mir!

## Frember.

Hatt' ich mein Werk und Runft vergessen, Trug' dann umsonst dieß Kleid mit Tressen. Horch auf! Horch auf! Es sturmt herauf Mit Wehren ftark, mit Stangen.

Fauft.

Bift fein Physiognomus? Sa!

Fremder.

Bin, mas ich bin, ha! ha! ha! Frag' weiter nicht, frag' weiter nicht, Hörst drauffen larmen? Hopfafa!

(Gin Gelarm und Getofe por ber Thure, man hort fcbreven: fangt ben Sauft!)

Die Angel bricht, der Riegel bricht; Es springt und dringt in hellem Hauf' Soldat und Jud' und Burger auf, Zu fangen dich, zu fangen!

Fauft.

Wohin, wohin? Gag'!

Frember.

Vertrau' mir wohl, dann fommst mir nach! Dieß Buch, nimm's hin in deine Hand, Frep stiegst du über Meer und Land, Durch Thor und Thur' und Mauer fest! Willt du's? Sauft.

Bib's her!

Grember.

Das Allerbest'! Vergiß ja nicht die Schuldigkeit! Bist los und ledig.

Fauft.

Ber inbeffen!

Alle Teufel (faut).

Sonst kommen wir nach kurzer Zeit, Ju hepa! Bruder, all' bereit Und hohlen die Intressen.

ab)

Faust.

Bo Noth und brangt und hang und zieht, Bie leicht nicht ba ein Ding geschieht!

(Die Chure wird aufgesprengt, Fauft durch die Luft davon, Soldaten und Bürger prallen jurud.)

Soldat, Burger mit Jadeln.

Ift nicht ba! Niemand!

Burger.

Die? Bie? Rein Menfo und Geel'!

#### Goldat.

Alle Better, es ftinft hier abicheulich!

# Burger.

Die herrn Studenten stehn all' auf Fausts Seite. Wird jest ein garftig Gelarm geben, da wir ihn hier nicht finden.

## Goldat.

Wer hat's benn gesagt, daß er da war? Schrent hinunter, daß Niemand da ift. (Fang und Strick kommen berein) Ein unausstehlicher Geruch! Nicht dum Bleiben. Phu!

Serg (im Weiberrod, den blogen Degen in der Sand).

Wo ist nun der Faust? Wer hat's gesagt, daß er hier sen? Wer? Satisfaction, ihr Höllenhunde! Satisfaction! Den Augenblick Satisfaction!

# Edius.

Bruder du, voran! Alle Wetter, wie kommst du hierher im Weiberrod?

# Sperz.

All' eins, wenn mein Freund in Noth ift. Bep'm Element! Satisfaction! Wie, Edius? Bieh aus.

Strid und Jang. Ihr herrn! Ihr herrn!





Satisfaction wollen wir und den dazu, der den Faust angeklagt. Wollen den Schuft kennen lernen, und wenn's auch der Judex magnus selbst mar', der Bube.

Strid und Jang.

Ihr herrn! Ihr lieben herrn!

# Serz.

Was herrn, was liebe herrn! Satisfaction wollen wir, nicht liebe herrn! Ihr Bengel, send ihr's nicht, die den Doctor zu fangen hergefommen? Wie und auf wessen Geheiß kamt ihr her? Wer hat euch angeführt? Wist ihr, unter wem der Doctor steht? Wist ihr's oder wist ihr's nicht?

Strid und Fang. Bir miffen's, ihr lieben herrn.

# Serz.

Wißt ihr's, Buben? Kerl, laß mir die rußigen Finger von der Bruft oder ich hau dir eins über! Ihr Lumpen = Kerls, denen man den Buckel fegen muß!

(Edlägt mit ber Klinge nach Strick.)

# Strid.

Ihr herrn! Ihr herrn! Bedenft, wer ich bin. Di. Dr. Berte. 11.

## Edius.

Bruder, halt ein! Was Donnerwetter! Sah bich in meinem Leben nicht fo mild, bift ja gang außer bir.

# Ser j.

Weg! Er soll gestehn, wer den Jaust angegeben, wer ihn beschuldigt! Solch ein Hund, (schägt immer zu) einen Faust anzubellen! Solch ein Geschmeiß! Wie?

# Strid (pfeift).

Solla! Will bald Silfe friegen! Se! Silfe!

# Ser j.

Da haft bu noch eins jum Pfif! Roch eins! Roch

### Strid.

D meh! D meh! (Lauft gurud)

#### Edius.

Las Bruder! Es ist hier nicht ber Muhe werth. Ich weiß schon, wer ben dummen Brey angerührt; brunten steht Kölbel mit einem Trupp wadrer Bursche. 's ist niemand anders als der Bube Knellius.

# Serg.

Der ? Der Maulaffe! Der Lauswenzel? Der mit feiner aus bem Lazareth gufammengefrebften Leibgarbe,

der? Meinen Faust prostituiren? Der? Wo ist er? Wo? Wo? Wer? Solch ein Bursch, den die lungensschtigste Imagination nicht fruppelhafter zusammenskoppeln kann; das non plus ultra von Armseligkeit, der Plauderer, Nichtswisser, die Nachlese des menschslichen Verstandes, der?

## Edius.

Sut, ich will dir darauf antworten, wenn du Luft haft, und wir wollen einen Wechfelgefang zu seinem Lobe anstimmen! Bep mir hat er auch noch im Reff!

# Sers.

Bohin sich nur die menschliche Tharheit versteigt! Solch ein Frosch sich gegen, solch einen Stier auszublafen! Es muß heraus, sonst druckt mir's die Leber ab! Seht mir den Burschen, hingestellt mit gebognem Rüschen, wie ein Iltis, der Ever siehlen will oder die Henne vom Dache herab mit lieblichen Sophismen persuadirt: wie er im Comparativo das Netz auswirst und im Superlativo angelt; exempli gratia: Herr Patron, du König der Musen, du Beisester, Holdseligsker, Getreuester, Bewährtester, Erhabenster! Oder ist's ein Beib: du Schönste, Holdseligste, Schwester der Grazien, Tochter der Benus, Ambra und Listen, Rosen und Bisam! Himmel! Und solch ein Bengel, solch eine zusammengestohlne Kleiderpuppe soll einen Mann scheren und ein ehrlicher Kerl soll's ansehn und

bulten und nicht Rattenpulver nehmen, aus fo einer elenden Welt heraus ju fommen, oder ben Sund nicht aus aller Gefellicaft heraus wenigstens prugeln? Bie? Ein Magister , bem man feines Unverstandes megen wieder die Sofen abziehn und feiner Bosheit megen ein Paar eiferner Aniebander anlegen follte: fold ein Rerl wird angehort, barf Gefellichaften befuchen, findet Bonner und Patrone, barf laut fprechen, fann andre brave Buriche oben brein noch icheeren, tann einem Fauft mehe thun! Gold eine Bremfe bem edeln Roß auffigen! Der Richts ift, wenn man Richts theilen fonnte, auch nicht einmahl ber zwanzigfte Theil einer Rulle! Gold ein Ding, das in allem gusammenge= fehrten und auf's Sochfte angeschlagnen Werth neben bem Sauft hervor leuchtet, wie ber fcmugige Pfennig auf eines Tollbauslers Sand gegen Die Schaumunge, Die einer ebeln Frau an bem Bufen fcwimmt.

#### Edius:

Brav gespieen! Bist du fertig? Hatte mir einer die Rede auf bem Papier gewiesen, und daben gesagt, der dicke ruhige Herz hatte sie gehalten, ich hatt' ihm unter die Nase gesacht. Rerl, wo hast du die Galle gestauft?

# Seri.

Ihr hunde, send meine Apothefer! Ihr verkauft mir Galle Centnerweis. Ich will jest miffen, mas man mit Faust will; will den Magister hervor haben und follt' ich ihn am Flügel unterm Bett' hervor ziehen. Er foll reden, antworten, ich will an Fausts Statt stehen und vertheidigen. Ber fein Schurke ist, ver-lagt mich nicht in solch einer Sache!

#### Edius.

Der bin ich nicht! Allons dann, herr Pifentrager, ich folge dir in der ganzen Simplicität meines Degens. Dicker Narr, mas er anfangen will? Narr in Edius Sold!

(ab)

# Ein Souhmadersmeib.

Bo ist denn der Faust? Bo ist er? Bo? Bill ihm das Bein aus dem — rupfen! Für mas saffianene Schuhe und fein Geld zum zahlen! Bir arme Handmerksleuthe, sauern Schweis und Mühe. Wie? Wie?
Der Lumpendoctor! Der Erzlump! Schaft mir ihn,
hort ihr's, ihr Strick, ihr Fang! Wo ist der Doctor?
Bo ist er?

# Fang.

Narrin, in den hosen! Fragt ben'm Schneider nach. Macht doch fein folch Geschren! Sucht ihn selbst, wo er ist, seht ja, daß er nicht da ist. Gelt, hast muste Puffe friegt, Strick?

# Souhmaderin.

Ausreißen Bein' und Fuß', woran mein Mann all' feinen fauern Schweis verwendet, das hemd vom Leib

reißen will ich auf öffentlichem Markt bem Leber=Wolf! Leber = Dieb!

#### Strid.

Beh jum Teufel, bummes Dieh!

Souhmaderin.

Ihr hunde! Ihr Bengel! Ihr Efel!

(Fällt ihm in die Saare, Sang ftoft fie gur Thure binaus)

#### Fang.

Hinaus, du Gau! Fort mit bir!

(Gine Stimme von auffen )

Herr Strick! herr Fang! Geschwind herunter! Die Studenten treiben auf dem Markt erschrecklichen Unfug. Ihr sollt kommen, herr Magister Knellius last um Benstand bitten.

# Fang.

Bravo, wenn's nur über den recht los geht! Hat doch all' den Teufel angefangen.

#### Strid.

Wir fommen, sagt nur, wir fommen gleich! Fang, 3' geht heut Alles links, Alles, Alles durcheinander! Wer hatte gedacht, daß es so war'? Die verfluchten dummen Kerls! Daß nur die Gicht in ihre klopigen

Augapfel schlüg'! Bu behaupten, der Faust sen hereingegangen! Sakerment, mein Rucken! Der Hund,
wie er mit seiner Klinge juschlug. Hörst! Hie's
in der Straße tobt und larmt! Der Teufel kommt allemahl quer in's Spiel.

# Fang.

Ja wohl, Muh und Arbeit genug, aber nichts zu beuten und zu fischen. Das war übel ausgedacht, guter Strick! Lern' ein andermahl die Sache besser einfadeln. Ich wollt', daß es der henker hatt'! Mitgehn muß ich, mein Umt begehrt das; aber ich will meinen Rucken mit einem Kissen ausstopfen und meine Brust mit einem Buch Fließpapier belegen. Guter Freund, das Beste war, wir hatten unsre Nasen gar nicht in all' diese handel gesteckt.

#### Strid.

D komm' mir jest nicht mit deiner verdammten Beisheit hintendrein! Las und sehn, wie wir's beffer machen und diefen Berluft in Gewinn umkehren. Frifch auf!

(ab)

# Racht. Gelarm.

(Marktplat, worauf ein Springbrunnen fieht, oben drauf Knellius, und unten um den Brunnen seine Trabanten. Studenten, Eckius, Herz, Kölbel.)

#### Anellius.

D weh mir! Still doch ihr herrn! Nur meine Stimme, nur ein einzig Wort! haltet ein! Gebietet boch eurer Buth!

Serz.

, Bas foll's benn?

Rnellius.

Ich bin nicht schuld, hab' feine Schuld, trage feine Schuld, bin wie ein Rind im Mutterleib an all' den Sandeln! Leider! Leider! Sort mich nur an!

Seri.

Du bift ein Barenhauter!

Anellius.

Send doch nur Christen = Menschen! Bas sag' ich? Musen = Sohne, herr herz, habt doch Barmherzigkeit und ernstlichen Billen!

Stubenten.

Den haben wir.

Anellius.

Gott sey Dank! Habt ihr? Habt ihr?

Ser 3.

Ernstlichen Willen, bich au prügeln.

#### Anellius.

Meine geehrten, geliebten Berren, meine Gonner und Macenaten!

#### Stubenten.

Was wollen wir mit ihm anfangen? Hort ihr's, wir wollen ihn einseifen, die Haar' abscheeren, ihn auf eine Mistbahre segen, hinten und vorn Licht darauf, und ihn so vor feiner Dulcinea Thure bringen!

#### Gin anbrer.

Ja! Ja! Und eine Rerze in die Hand! Und dann soll er öffentliche Abbitte thun allen den Autoren, an denen er sich schon vergriffen.

#### Ein andrer.

Schneiden wir ihm eben gleich Nafen und Ohren bagu ab, & geht ja in Ginem bin.

#### Anellius.

Ach ihr harten herzen! Ihr herzen von Stein und Alabaster! Ben den linden Grazien, die euch ruhren, ben meinem erhabnen Apollo! (sittert)

Stubent.

Deinem Apollo ?

Sers.

Rennst bu den Apollo?

#### Edius.

Kriegst Zwanzig auf die Hofen, wenn du ja fagst.

Serg.

Rennft du den Apollo?

Anellius (gitternb)

Ach ich fenn' ihn boch gar nicht!

# . Ser j.

Seht ihr's, feht ihr's! Der Schuft, so wird er's auch feinen besten Freunden machen, über ein paar Prügel alles ohne Rücksicht laugnen! So viel vom Apollo zu schwäßen und doch nicht einmahl so viel Mannheit, seinetwegen ein halb Dugend Prügel auszuhalten! Er muß gewammt werden.

Rnellius (ben Urm in die Bob)

Ben allem, was theuer ift, ben ben Sternen! D großmuthiger Berg!

-2111e. . . :

herunter mit ihm!

#### Anellius.

Unrecht geschieht mir, himmelschrependes Unrecht! Wenn ich nur durchgeben konnt'. . . himmelschrepenstell Unrecht! . . . Wenn's nur nicht so hoch war'. . .

So Unrecht, ach ihr Sterne! ... Mußt' mich benn ber Teufel reiten, hier auf ben Brunnen herauf mich au retiriren!

#### Studenten.

Bart! Bart! Mit Koth wollen wir ihn herunter feuern!

#### Anellius.

Was fang' ich an? Sie werfen mich zu Tod. Helft doch, meine getreuen Camaraden dort unten, bitt' euch, steht mir doch bep gegen diese Centauren, fangt einen Streit an, daß ich durchwirsche. Wenn ich nur drunten wär'! Ach, ist ein verstucktes Wesen, so hoch! Fangt an! Schlagt zu! Laßt euch prügeln, hauen, todtschlagen, daß ich durchkomme. O weh! O weh! Die Memmen! Hat man noch solche abscheuliche Memmen gesehen? In Noth und Tod erkennt man den Freund, da wird man's gewahr! Wollt ihr noch nicht anpacken, ihr Hasen? Wie sie da stehn! O abscheulich! Muß einen coup d'esprit machen, vielleicht gelingt mir's. (Laut) Faust! Faust! Der göttliche unsstehliche Faust!

#### 2111e.

Was soll das? Was willt du mit ihm?

# Anellius.

Ach daß er selbst da mar', der Treffliche! D du großes lumen mundi! Ach meine Freunde! Wie

könnt ihr nur glauben, daß ich jemahls diesem ganz unvergleichlichen Menschen, diesem herrlichen Genie zu nahe gethan? Ach wehe! Dieser Gedanke allein zersspaltet mir das Herz. Sehet auf meine Redlichkeit, lieben Freunde, Thränen der Empfindung treten mir in dieser Minute über die Augen; daß es doch Tag wäre, sie zu schauen, daß der große Phobus sein Antlik vom Himmel herab drinnen spiegeln könnte. Ihr meine Werthesten! Ich beschwöre es euch, er ist mir so theuer, so theuer! Ich erkenne seine Uebermacht ganz, glaube an ihn als einen Gott, ein ätherisches, überirdisches Wesen.

# Serg.

Der Teufel predigt Gottes Wort und mennet uns damit zu verführen. Wie, bist du nicht Schuld daran, daß die Obrigkeit ausgeschickt, ihn im Thurme zu greifen? Verläumdetest du nicht seinen guten Namen, indem du ihn einen Betrüger und noch schlimmer schaltest?

#### Ancllius.

Ich? That ich das? Wie kommt ihr dazu, meine Freunde! Das that ich nie!

#### 2111e.

Ja, ja, wir wissen's! hast Plane gemacht, ihn aus der Stadt zu vertreiben, hast die Juden aufgehest, haft an andre Orte Briefe voll des schändlichsten Inhalts gegen ihn geschrieben, ihn als einen nichtswurdigen, boshaften, gefährlichen Menschen, als ein Scheusal gemahlt.

Rnellius (gitternd).

In meinem Leben nicht!

2111 e.

Befdmor' es, wenn du das Berg haft.

Anellius.

Sehr gerne, fehr gerne, ich schwor's hoch und theuer.

Edius.

Ben mas schwörst bu benn?

Rnellius.

Ben dem theuersten Rleinod, ben meiner Ehre!

# Ser 3.

Dho! Grad als wenn unfer einer auf fein eigen haus schwören wollte. Wie kannft du auf den Befit eines Dinges schwören, das du nicht einmahl kennft?

# Rnellius.

Weine geehrten herrn! Bey mas fou ich denn schworen?

#### Ser 8.

Ben beiner eignen Schurfheit! Borft ? Schwor' ben beiner Unwiffenheit, ben beiner Unverschamts heit!

#### Studenten.

Er foll jest furt und gut bekennen, mas er icon fur gelehrte Diebstähle begangen, er foll alles haars flein bekennen.

# Rnellius.

D weh! Hilfe! Hilfe! Mir entgeht die Luft. Hört ihr's dort unten, Camaraden! Wie komm' ich durch? Lieber lass ich mich todtschlagen, lieber mich gleich in Stude zerreißen! Wie? Wie? Ihr Gandköpfe! Ihr lieben guten Camaraden! Daß euch der Teufel hatt'! Wollt ihr nicht helfen? Seyd ihr denn ganz von Sinen und Muth? Greift an! Greift an! Packt an!

# Der Einaugige.

Was follen wir denn angreifen? Es geht nicht, herr Magifter! Sie sind uns überlegen. Ergebt euch als ein guter Philosoph gedultig drein.

#### Stollfuß.

Thut bas, lieber Magister! Beigt ihnen eure Superioritat. Leiden ift Kraft, lieber Magister!

#### Rnellius.

Daß ihr die Pestilenz mit eurer Kraft und Philosophie! Soll ich mir den Bauch aufschneiden, daß mir die Darme vor die Fuße fallen, wie ein japanischer Minister? Ich mich drein ergeben? Helft mir herab! D weh! Eins in's Gesicht, o weh! Ahasverus, nimm mich auf die Schulter, du bist stark und groß, trag mich fort.

# Ahasverus.

Ha — ha — ha — hab's Herr ni — ni — ni — ni —

#### Anellius.

D meh! D meh! Wieder eins an die Nase! Ihr guten Camaraden, send doch feine Bengel, und helft mir!

# Die Camaraden (heimlich).

Die Verzweiflung schimpft aus ihm. Wie wollen wir helfen? hort ihr's, herr Magifter! Springt von oben herunter, wollen euch bann burchhelfen, springt ju, ihr send hubsch flink und luftig.

# Anellius.

Ad, den hals brechen, nicht mahr? D weh! Gott steh mir ben!

(Springt Berab)

#### Die Camaraben.

Lauft zu! Lauft zu, herr Magister! Was das ein Sprung mar, ein Schneider hatt' ihn nicht besser thun können, ein Schwung! Lauft zu, herr Magister! Habt ein wohlgezimmertes Bein! Lauft zu! In aller Teufel Namen: lauft!

(Knellius davon mit feinen Camaraben, die Studenten alle nach.)

#### Stubenten.

Auf! Auf! Auf! Bollen den Dachs bis an feinen Bau benen!

(ab)

# Sper j.

Hurra! Hu sa sa! Hinten drein, ihr braven Camaraden, wir wollen nach und den Spaß zu Ende sehen. So muß man sie zu Paaren treiben, so den Burschen auf die Nase gehen, wenn sie ein Bischen zu weit sie vorstrecken. Heute gefallen mir unfre jungen Degenpupphen wieder einmahl! Hurra! Hurra!

# Edius.

Was der dicke Rerl larmt, als hatt' er mit dem herkules den Stall miften helfen! Sa! Sa! Sa! Bum Rranklachen!

#### Serj.

Jest will ich mein Panier auffteden.

#### Rolbel.

Herz! Edius! Haltet ein, fommt jest wieder mit jurud, wir haben daheim Gesellschaft sigen, die unserte wegen da ist; oder wenn ihr nicht wollt, so geht meinetwegen allein, aber verübelt mir nicht, wenn ich euch verlasse.

# Ser j.

Wie so? Es ist wahr! Camaraden, ihr könnt mir's attestiren, hab' gethan, was ein Freund dem andern schuldig ist. Der Faust muß zufrieden seyn. Leid thut mir's in der Seele, Brüder, wenn einem, der mir lieb ist, etwas zu nahe geschicht. Als ihn heute die bartigen Halunken so adamisirt, hohl' mich der Teufel, es stach mich. . Wenn ich kein so geldscheues Luder war', wollt' ihn auf der Stelle ausgelost haben; aber dieser Degen ist mein Alles, und der ist mir nothwendiger, als dem Roß sein Schweif, sich damit die Fliegen vom Leib zu wehren. Laßt es denn für dießmahl genug seyn und den Kerl sich für's Künstige Vorsicht aus diesem Pfesser abstrahiren. Wohlaus!

#### Rolbel.

Es ift Beit, daß mir die Madchen jest wieder in's Wirthshaus jurudbringen. Es schickt fich fur honette Madchen nicht, wenn's spater in bie Nacht dauert.

Sun! Spricht fo mein Buhnchen? Sonette Jungfern! Beiß her einmahl die Finger, muß boch febn, wo biefe honettetat auf einmahl gemachfen. Gag' mir Reiner mas! Cupido fuppelt dem Symen und der macht munderliche, dumme Augen und fchielt wie ein Widder, bem die horner uber die Ohren hervorge= machfen, auf die Seite. Der Bube ift ein guter Maurer und Zimmermann und ichlagt bas Sauschen Unehre fo nahe an der Nachbarin Chre Saus, daß man aus einem Laden in ben andern ungefehn hineinschlupfen fann. Gieb, wie auf einmahl Rofen auf bem Mift grunen! Ein Ringlein an beinem Fingerlein hat Die gange Cache gebreht, ha! ha! ba! Diefe Mabel maren heut Morgen noch luftige Dirnen, Nymphen , Die um Mitternacht heimwatscheln ohne Laterne, fo an eines gefunden Bruders Urm; und nun auf einmahl Damen Bohlftand, Die mit bem Glodenfchlag Neun ju Saufe erscheinen, bamit fie die Suppe nach angeftammtem Brauch im Loffel abblafen mogen. Bie geht bas ju? Beif ber bein Fingerlein! Gud, blinkt boch ein Biften Sternglang baran. Go ein Ringlein . . . fo eine Pranumeration ... Beut ju Tage, ba Alles pranumerirt und fich pranumeriren lagt. . . Pranumeration! Pfuy, ein obscones Jahrhundert! Gie haben's von ber Theis und Phrine gelernt.

#### Edius.

Es ift immer gut, wenn wir die Madel nach haufe schaffen, wir konnen nachher noch ein Bischen herumziehen. Mir ift's heut gar nicht um's Tratschen.

# Ser ;.

Bin alles zufrieden! Lieben Kinder, ich fur mein Theil freue mich mehr, wenn Andre sich belustigen. Das Weib ist mir lieb, aber ein guter Camarad doch noch lieber. Einem schönen Weib zu Lieb' steh' ich früh auf, aber einem guten Freund geh' ich tief in die Nacht. Nun führt die Madel nach Haus. Fort! Und kommt bald wieder!

### Rolbel.

Aber wie halten wir's mit bem Alten?

#### Edius.

Ift schon abgeredt. Wie es Neune schlägt, kommt eine Sanfte und trägt ihn nach hause.

#### Rolbel

So wollen wir voran, fort, und die Madden ders weil, eh er kommt, nach Hause begleiten. Eckius, komm! Sie haben Bende die Mäuler am rechten Orste sigen, den Alten, wenn sie wollen, blind und taub zu schwaßen.

#### Seri.

Dafür sind sie Madchen. Wenn ihr Faust begegnet . . . ich könnt' euch wunderliche Dinge erzählen, was man hier und da von ihm sich in die Ohren raunt; aber ihr wißt, wie est geht: Ammen erzählen Mährchen, Kinder und Narren glauben sie. Aber im Grund' möcht' i ch's doch ergründen . . . ihn wieder einmahl so ganz genießen! Ich weiß nicht, wie est kommt, die Menschen sind nicht mehr so gesellig und verträglich. Wenn ich bedenke, wie der war und der Faust! Reiß mir doch hier die Kordel entzwey, der Weiberrock zerschneidet mir die Lenden abscheulich.

#### Edius.

Was fagt man denn von dem Faust? Du mußt doch immer von ihm reden. Dein Alles! hat er den Lapis endlich gefunden, an dem du ihm auch suchen halfest? In dieser Situation konnte er ihm die besten Dienste leisten.

#### Serz.

En daß dich das Wetter! Was Lapis? Ihr Hunde, zu was ich mich nicht euretwegen gebrauchen laffe! Arm' und Beine thun mir weh!

#### Rolbel.

Wieder gut, alter Papa, liebe Mama? (Ruft ton) Stehst in der Toga mit dem bloßen Degen da, so ehrwurdig, wie die gemahlte Gerechtigkeit.

#### Serg.

Heraus aus der Tonne, alter Philosoph! (Hängt den Rock an den Degen) Wart, ich will eine Fahne draus machen, so so! Wie's schwebt! Nun, ihr Jungen, schwört unter meine Fahne, ich will den König Priamus im Puppenspiel vorstellen, der sich gegen den Anmarsch der Griechen rüstet und alle seine fünfzig Buben unter Helenens Schürze schwören läßt. Dort droben die himmlische Bartschüssel, der zahnlückige, tiefäugige Mond, an den poetische Narren ihre Verse und verliebte Mädchen ihre Seuszer nageln, soll Zeuge seyn.

#### Edius.

Eine fehr respectable fenerliche Verschwörung.

#### Serj.

Naturlich! Aus vollem halfe hergeschrieen mit eisner Bafftimme jum Untergang eines halben Dutend Bouteillen. Seht ihr's, diesen Rock wollen wir jum ewigen Andenken dieses Tags aufspoliren; meine Wirsthin mag schauen, wo sie einen andern herkriegt.

#### Sauft (herjutretend).

he ba! Rollen ausgetheilt und mich vergeffen, alter Priamus? Wer bin benn ich unter beinen Gohnen?

#### Serg Cibn umfaffend ).

Du? Du? ha Schelm aller Schelme! Lieber, leibhaftiger Fauft! Das Glud will und mohl, ba es bic von Dhngefahr ju uns herschickt. Sag', mo bift bu geblieben, herumgejadelt, feit acht Tagen? Mein Seele! Sabe nach bir geschmachtet, bin vor lauter Gehnfucht nach bir gebraten. Gie haben dich fcon ausgefächelt heute; fiehft du, jest bift du wieder einer unfers Gleichen und ich barf bir auch wieder einmahl eine Bouteille vorseten. Das Canaillen : Lumpenpad! Der Anelling! Der taufend Gaf ...! Aber ftill! Borft bu, wir haben feine Arbeit gemacht, bort am Brunnen ibn balbirt. Mennft bu, er will nicht mit bir bisputiren morgen, vor bes Teufels Bewalt nicht, aber er muß! Sonft deden ihm die Studenten das Saus ab. Muß! Sa! ha! ha! Da foll er völlig geploft werden! Romm, Junge! Bergenspuppe! Ajar! Achill! Bleib' ben uns, mill dir eine Lobrede gieben von bier bis Peding und eine Surche baneben von lauter bittern Bormurfen, baß bu unfer einem nicht mehr fo jugethan, wie juvor. Der Teufel reit't mich, daß ich bich fo lieben muß! Vor einer Stunde etwa erfuhr ich's, bag man bir auflaure; ein Schelm, ber einen ruhigen Augenblick feitdem genoffen.

# Fauft.

Laf die Marren machen! Ich weiß Alles. Eure Soldaten find boch nur gute Pifentrager und eure

Burger gute, einfaltige, gewerbfame Leutchen. Bir haben auch einen guten Genium! Drud' au, Berg! Ber fagt, daß er eine redlichere Fauft in seinen hans ben gehalten, als ich jest, ber ift ein Erzlugner.

# Serz.

Beh', bu haft mich behert! Taufend Bormurfe wollt' ich dir machen, und jest: feinen einzigen! Sieh, wie ich da fteh', gleich einem herumziehenden Bankelfanger, ber feine gemablte Sahne in bie Sobe Alles beinetwegen. Es foll einer fommen! Soll fommen einer, der dir mas ju Leids will! 36 mit Leib und Geel'. . . Du fennft mich! Dder frag' die ba. Fort! Fort, ihr zwen! Jagt nur jest die Mabel nach Saufe, fie tonnen unter bie Dede friechen und von ihren Liebichaften füftern. Wir haben mas Befferes heut , muß einmahl wieber eins mit unfernt lieben Doctor ichlampampen. Bergens : Jungen, wir wollen Victori! und: Vivat Doctor Fauft! durch alle Strafen brullen, bag ben übelgefinnten Sunden barüber die Ohren gellen follen! Die gange Universität fteht mir ben. Will dir hernach auch die fonafifche Scene mit dem Anellius am Brunnen dort, wie er ei= ner gehenten Rage ahnlich droben saß und nicht herun= ter fonnte, vordeflamiren. Ach, bas wird bich erquiden. . .

# Fauft.

Und. heben wie eine Feber in die Luft! Aber bieß:

mahl nicht; auf ein andermahl behalt' ich mir's vor, guter, biedrer Herz.

Sperz.

Diegmahl nicht? Willt bu nicht bleiben?

Fauft.

Rein. Ich muß. . Lag mich!

hera.

Bas mußt bu?

Sauft.

Grillen! Nichts, nichts, sag' ich. Frag' nicht barnach. Wer will benn auch Alles sagen, was im hirn
herum geht, da unsere Ideen und Gefühle so fest in
einander greisen, daß es oft schwer halt, und selbst ganz
deutlich zu werden? Fleisch und Geist wirken oft gegeneinander. Geist und Gefühl! Wie viele Uebergange
werden erfordert, bis diese heterogena harmonisch sich
nahen und Wollen und Vollbringen, das Alpha und
Omega menschlicher Erkenntniß und Krast, sich auf einem Punkt sest in einander gleichen? Und dann,
ist es so weit auch nur: wer burgt uns, daß Kräste
ausser uns, gegen unsre Plane ankampsend, uns des
Kranzes am Ziel nicht noch berauben? Last mich! Ich
habe Dinge hier . . . dieser Schädel ist ein enger
Raum . . . . es gibt Wesen, unsre Sprache reicht nicht

ju, Alles zu umfassen! Wenn ein neues Werk hervorsgeht, da steht der gassende Pobel und wundert sich und spricht und deutet mit den Fingern; eher hat Win und Genie ein Ding zur Welt gebohren, als die Sprache ein Wort gesunden, es zu tausen. Warum soll ich denn meine Gedanken in Worte skiziren, ehe noch die Möglichkeit der Vollendung mir klar vor dem Sinn' liegt? Oder wenn sie hier zur Reise gehen, sie gleichsam mit Worten erst schänden? Weg denn! Were nach mir lebt, kann sagen, der war er! Aber ich werde, so lange das Blut diese Adern warmt, nicht vor einer großen That zagen.

# Sperz.

Wie? Du tommft gang aus bem Geleife, Bruder! BBas willft du damit?

# - Sauft.

Es geht in mir Alles herum! Gut benn. Warum ich euch bitten wollte, oder vielmehr, da alle Complimente swischen uns Mißlaute sind, was ich jest von euch begehre, ist in gewisser Absicht für euch eine Einstadung auf einen Schmaus; ich würde gewiß mich des Vergnügens nicht beranben, selbst daben Pirthöstelle zu vertreten, hielten Dinge, die mich nun einmahl ganz übermannen, mich nicht so fest. Vor einigen Tagen erhielt ich ein Schreiben, das mir die Ankunft eines wahren Bundermenschen hierher berichtet, eines Men-

fchen, der ben vollfommner, unverdorbner Leibes = und Seelen - Rraft, ben ber reinen Simplicitat Des Patriarchen, benm vollen Gefuhl der Ratur, ben ber Gigenheit und Gradheit feines Ginnes, furg, ben Allem, was herrlich und groß ift, boch jugleich Biegfamfeit Berablaffung genug befiget, alle Difdungen ber Charaftere und Temperamente, vom ftarfften bis jum ichmachen berab, wirfend ju umfaffen, und Weltkenntniffe genug, alle Modificationen verstimmter und herabgemurdigter Menschheit ju behandeln; ber auf alle Stande ohne Unterschied mirft, dem der Bettfer und Ronia nur als zwen Menfchen ba ftehn, ohne boch darüber bas Berhaltniß zu verlieren, bas nothmendig Bende von einander drangt; dem der Berbreder an der Stirn, ber Brechbare auf der Bunge fist, furg, beffen fleinftes Saar an feinem gangen Leibe ge= miffermaßen icon bedeutungevoll ift; ber die Menfchen mit feinen tief eindringenden Bliden gittern machte, meil alle por feiner Sonne nadend ftunden, wenn nicht Bescheidenheit und Sanftmuth und Bohlwollen wie ein leife gefalteter Stor fich brenfach umber wolbten, ben ju machtigen Glang ju milbern.

#### Edius.

Wie? Dieß Monstrum wird hier zu sehen fenn? D ho! Dren Bagen fur meinen Eintritt! Das wird boch über die Beile gur der Kerl nicht fepn, ber und heut aufstich, Rolbel? Beift du, in den Tolpatich-

Fauft.

Gottesspurhund.

#### Edius.

Der Nämliche, ha! ha! Sagt' ich's nicht gleich, Kölbel! Ein Hans Prätension. Die Miene, die er mir machte, da ich nicht gleich vor ihm in Entzicken gerathen wollte! Bruder Doctor, wie ich da bin, der Länge nach von Kuß bis zum Kopf, stand ich hart an dieser Sonne, ohne in Kalf oder Glas zu schmelzen. Ha! Der also? Der das Wunderzthier? Die Säule Herkules? Der? Der? Wart, ich will ihn qualen, mein Innred bewassnet sich ganz wieder solch einen Lümmel.

# Ser z.

Ueber eines Fremden Geficht gleich fo in Convul-

#### Edius.

Nichts! Das ift mein Tod, wenn ich Nafen feh', die in den Wind steigen und mennen, sie rochen Alles allein; in den Falten der Stirne, in den Bliden der Augen, in ihrem Tone zu reden, so felbstgefällig und überzeugt zu verstehen geben, sie erkennen sich

für eigentlich große Helben! 's ist zum Rasendwerden! So mas kann mich fluchen und schelten machen wie ein Weib, oder im ersten Wurf einen solchen anpacken und abpeitschen machen, wie einen kleinen Insimisten. Pfup! Psup! Solche Bürschchen herunter zu bringen, das ist mein Labsal, mein Instinct treibt mich auf sie los, wie den Windhund nach dem Haasen. Wart! Wart! Will ihn zwingen, all' die Brocken selbst zu schlucken, die er andern vorgeschnitten in der Tasche trägt.

#### Rolbel.

Nur auf diesen Punkt, da hat man dich gleich wieder lebendig, wenn du auch wie ein melancholischer Uhu da sigest. Das ist so beine Steckenreiteren: tei= nes andern Uebermacht über dir zu erkennen.

#### Edius.

Will keinen Jupiter über mir! Benm Teufel, kein braver Kerl dultet das. Was man einem Andern zuslassen mag, das Höchke: ebnen Bodens mit uns selbst zu stehn. Und da muß mich einer noch wust drängen, bis ich ja sage. Gutwillig jemand als einen Gott über sich erkennen, kann nur im Grund' ein schwacher Trops!

# Rolbel.

Mur nicht zornig!

#### Edius.

So viel dazu gehört, eine Schnepfen = Paftete an= zuschneiden. Wie, mas ist denn des helden seine Bestimmung? Worauf zieht er denn auf Erden aus?

# Fauft.

Eigentlich auf einem Schimmel.

#### Edius.

Wie? Die Beine hüben und drüben auf dem Satrel, wie andre gemeine Erdenklöße? Und macht er
nicht auch den Apostel? Ich habe mir von einem erjählen lassen, der zur Veredlung und Vervollkommnung der Menschheit ausritt. Gut, wir wollen bis
morgen genauer wissen Alles, was er will und thut.
Jett Adies! Willst du mit mir, Kölbel, so helf ich
dir die Mädel auch nach Hause patschen; wo nicht,
so laß es bleiben. Motion muß ich mir sest maden.

#### Rolbel.

Romm, fomm!

(ab)

# Edius.

Die Seefracke! Ha! ha! Bum Aranklachen! Abies, Faust!

( 96)

Leb mohl, alter Burich!

Wer fic am Springen fleiner Gifche im ebnen Teiche oder am Gurren bunter Gliegen oder fonft fo leicht noch ergenen fann, wie gludlich ift ber, wie ftill und ruhig feine Geele! Der Abend lachelt ihm golben berauf; die bewegten Erlen ichmanken ibm aus braunen Wipfeln fußen Sauch; er liegt benm Riefeln bes Bafferfalls nieder und ichlaft, bis ihn die Stille ber Nacht wedt. Froh hupft ihm das Berg burch bie Augen und durch jede Miene bringt heitre Freude bervor, wie durch bas Untlig bes blauen Simmels, menn er über ruhigen Sluthen fich fpiegelt. Mues, Alles fchenkt feiner Seele Blud; grunende Fluren mit weibenden Lammern befaet, Bach, Sugel und Saiden, die ganze Natur ichließt ihm ihre Vorrathskammer auf, ibn an ben mannigfaltigften Schapen ju vergnugen. Auch ihre Geltenheiten zeigt fie ihm; in eines jeben Menschen Ungesicht legt sie fur ihn besondern Un= theil und Vergnugen und verschafft feinem beobachtenben Geift immer neue Nahrung. Er ift ber Gohn bes Blude, volltommen in feinem Dafenn und Genug, hingelegt in Wolluft an die Bruft der Natur. Aber webe, mer immer ben fauern Drang hinaufmarts fuhlt; immer mit ben Gedanken droben, immer hinauf Fampfend und ftreitend mit fich felbft, die fcmere Difgrimschaft diefes Lebens beginnt! Er vergift mohl gang

die süße Mutter, die aus reinen Brüsten und Lebensfraft in alle Adern sprist; vergist Mutter Natur mit
ihren holdseligen trauerstillenden Augenblicken; sparsam
theilt er sich selbst des Lebens Freuden zu. Und doch!
Wer ist sein eigner Schöpfer? Oder wenn er einmahl
so da ist, wer kann sein Inwendiges umbilden, daß
es ihm gehorche oder ihn nicht wider Willen dahin
reise? Wer darf nicht sepn, was er einmahl ist? Wer
darf sein eigner Erbarmer sepn? Fort denn, alle müsige Betrachtung! Fort, wenn du die Seele nur marterst und zwiesach elend machst. Wenn das Schiff an
des Untergangs schwarzem Rachen einmahl hängt, was
fragt da der Schiffer. . Lauf' ein und suche dir selbst
einen glücklichen Hafen.

# Sper 3.

Deine Reden, Fauft!... Ich fenne dich nicht mehr.

#### Fauft.

Die Zeiten andern fich, guter Berg, und andern Alles jugleich mit.

# Ser 3.

Sollt' ich das glauben? Du machst mich noch me- lancholisch, wenn du so fort schwagest.

#### Fauft.

Beh' nach Saufe, 'eift rauh, fige in bein Bimmerden ben Tobad und Bier; auch dir find hausliche Freuden vergönnt. Las und Andre, die im Schrecken erschaffen, auch Schrecken und Wildnis lieben. hörst du! Der hohle Wind pfeift über die Dacher her und trillt die Fahnen; und doch ist's leiser als die Stimme der Heimlichkeit, gegen das, was hier verschlossen braust. Adies.

# Spers.

Wie? Wie? Der Verlust seines Vermögens muß sein Hirn so gewaltig angegriffen haben; oder sind jene Ammen Mahrchen wirklich wahr? Ha! Es ist einmahl nicht richtig hier im Capitolio! Ja, ja, so geht's in diesem Leben; Einer liebt, dem Andern gilt's gleich. Gut, ich will auch so werden; warum soll ich denn immer das Messer seyn, das Allen ihre Barte glatt macht, und, denen ich gedient, noch danken, daß sie über die Scharten spotten, die ich in ihrem Dienst mir gehohlt. Kölbel und Eckius auch fort! Nun so geht Alle mit einander, zieht hin, verlaßt mich Alle, der eines Weibes, der seiner Lust und der seiner Griften wegen; der arme Herz, der bald kein Weih, keine Lust mehr kennt, bleibt gezwungen endlich dann bey den Grillen allein zu Hause.

# Jaids Stube.

(Eine Umpel brennt.)

Joid, Shummel, Maufchel.

#### Trid.

Bas? Bas? De Vatter hier? Des Fauft fein Vat-

# maufchel.

Hörst dann nit? Jau, ankumme is er in die Ochse, heut vun Sunnewedel; is ag mit gewese brauße an de Thorn, as se fange wölle sein Sohn, is herum gelafe gewaltig, hot geschrie: mei Sohn! Au wap, mei Sohn! Hatt ihn doch zerückgehalte de Wagner, as er sunst angefangen hatt e gewaltige Spectakel.

#### Siid.

Sei Bater aus Sunnewedel hier? Das is gut. Ru weiter.

#### Maufdel.

As ich gesproche hatt noch e mohl mit de Rnellius — aber Bigegebore, dar liegt ufm Dofes alleweil und schwizt vor Angst gewaltig, as er niemand kennt un sieht! Haben 'en doch die Studente gemartelt, daß e Schand is, so, so dick, sei Backe! Und sei Alg so dick! Bin ich geloffen ganz allan zu die Rath, auszemachen, as mer jest durfe hamlich gefangen nehme de alte Faust,

bis er e handschrift von fich ftellt, ze bezahle Alles, was nit raus fummt an des Docters Mobels.

# Trid.

Schmuß weiter: host's friegt? Sag! host be Erlabnif friegt?

# maufdel.

Db ich's hab? 's Lebche is icon fort ze hole bie Gerichtstiener, do, bo in de Cad ftedte.

# Trid.

Bie viel hoft bone muffe an de Rath, Maufchel?

# Soummel.

Nu frag nit drum, as mer geminne muffe feche mohl so viel. Daß er nur nit fort kummt aus bes Docters haus, der Wagner hot en dort hingeführt.

# Jaid.

In des Docters haus? Au map! Wie viel hoft bone muffe an de Rath, Mauschel, vor di Erlabnig?

# mauschel.

Mu krieg de Cippel un de Dalled! Dren helle Karlincher gleich; mann mer habe die handschrift vun de Kauft fei Batter, noch drep.

# Jjid.

Mu man! Drep Karlinder un noch brep, feche Rara

linder zesamme! Au way! Wann kummt 's Lebche? Au way! Sechs Karlinder die Erlabniß!

#### Maufchel.

haus als e tolle Mann, kost und ofer ka Kreuzer, bis er unterschreibt; do im Sack hab ich's so. Sag, Schummel, sag, was wölle mer giebe de Knellius zum Prägent? Hot er doch vor und gethan, was mer gewöllt; muß mer sich doch halte mit de Schotche, b'last überall in die große Herrehäuser zu die Rammermenscher un Rammerdiener überall, überall. E manches ze verschachere uf sei Wort, e manche Bekannschaft. Nachts so klase Comediespiel, vor die ganz klane Kinder, und das hilft em voran, un Geld in de Sack derzu; as er mer abkast hett in em halb Järche fünf Kladcher, gebort und ungebort, daß er sich oser putzt so stolz drin, hinne un vorne wie e Kapaun!

# Soummel.

Giebe wölle mer'm die zwa neue porzlinene Leuchter, sei vornehm! E Graf konnt se habe. Nu, das werd em gefalle, mocht ers doch ag gern habe wie die große herrn.

#### Manfdel.

Wie du manft, Soummel! Was is, Jid?

#### Jiid.

Au way, au way, au way!

#### Soummel.

Jid, mo fehl'te? An de Nabel? An de Bauch? Knopt uf! Memme! Memme! Nu, Krieg die K-, red!

#### Raid.

Au wan! Schummel! Mauschel! Au wan! Usich noch gerechnet in di Gedanke, manst, was ich vertier an de ganze Handet! Au wan! Funf, siebe, zwölf Dukate, zwölf, grad zwölf! Wo bleibt dann 's Lebche? Au wan! Zwölf Sunnehelle ungeranstelte Eremnitzer Dukate, die ich de Moster Spistube gegiebe. Au wan! Das versluchte Lebche, wo's bleibt, das Schwätzerche! Ariegs de Tippel in sei wacklich Bonum, as er nur bepbrächt de Strick un Fang. Memme, die Thur garrt, guck, guck, Memme! Au wan! Ufgesperrt drauße de Hausgang wie 'e Maus! Wer kummt? Arieg di Mise Maschinne! Wer is do? 's Lebche! Gott behut! 's Lebche mit de Strick un de Fang! Kummt! Kummt! Die Memme suhrt se school wiber in die anner Stub.

# Saufts Saus.

(Gin Bimmer, Caminfeuer, der alte Sauft fist daran und fouttele den Cand aus den Schuhen.)

Fanfts Bater. Meine guße gang mund! Bagner (am Lifd), worauf Effen fteht).

Er will nichts effen. Mir ift's auch nicht brum. Bas mich der alte Mann dauert! Ich will den Doctor beobachten, ich muß hinter Diefe fcredliche Bahr= beit fommen. Ife's mahr, daß er heimlich auf folden fcmargen Begen mandelt? Gin Berftandnig mit benen ju fnupfen, an die man nicht ohne Schreden benfet, von benen man nicht fpricht, ohne vorher fich mit ben Baffen des Gebeths ju fougen! Ja, fo will ich mein Berg auch lobreifen von ihm und . . . Aber ach! Er follte bahin fenn? Diefe icone Sonne, Die die halbe Belt erleuchtet, mitten in ihrem Glorien = Lauf verfin= fen, auf ewig versinken? Faust! . Faust! Auf ewig! Rein, es fann nicht mahr fenn. Uch meine Geele! Die Bebeine gittern mir. Benn's moglich mar'? Alles icheint in biefem Bedanken um mich ber ju weinen. Dunfeliger Bedanke, mer ift's, ber bich gur Belt brachte? Deine Mutter ift fcheuflich, wie die Bolle, benn bu gleichft ihren Rindern. Stolz und Ehraeig, bu haft Engel gefturgt, bie Bierden des Simmels, wie leicht ift bir's, Menfchen ju fallen! Nein, nein! 3ch will nicht weiter baran gebenfen! Die? Bollt ihr benn gar nichts genießen, Bater?

# Saufts Bater.

Rein! Bo mein Sohn nur fo lang bleibt? Glaubst

Dia!

# Faufts Bater.

Zehn Uhr ist schon vorben. Seine Mutter, wenn sie gesehen, mas ich heut sah, sie lage schon auf bem Stroh. Wie, ist dir nicht wohl?

#### Bagner.

Erftaunliche Site! Ich menne, bas hirn falle mir jum haupt heraus.

# Faufts Bater.

Bielleicht haft du Schlaf und strengst bich zum Baden an. Geh, geh, du bist mude, die Augen fallen bir zu. Bu Bette, lieber Junge, die Jugend liebt ben Schlaf. Geh, lege dich nur.

# Bagner.

Ach nein, nein!

#### Faufts Bater.

D ber Gram lagt mich nie einsam. Geh, Kind! Quale dich nicht so, thu' mir den Gefallen und leg' dich zu Bette. Bis nach Mitternacht will ich hier am Feuer sigen; und kommt mein Sohn bis dahin nicht, so komm' ich zu dir, mich auch niederzulegen.

# Bagner.

Ach ich bitt' euch! Sorcht, wer flopft drauffen? Drunten an der Thure? Er fommt!

# Faufte Bater.

Sieh geschwind nach! Ach daß er jest kame! Meine Worte sollten ihm Dolche werden, die ihm durch alle Gebeine drangen. Heiliger Gott! Das ift er, ich kenn' ihn an der Stimme. Gib meiner Junge jest Kraft und Gewalt, Herr! Rühre sein hartes Herz, daß meine Thranen es erweichen. Da ift er.

(Sauft auf feinen Bater los, ftarrt ton an und lauft wild ab.)

# Faufts Bater.

Johann, mein Sohn! Ich bin bein guter Bater, flieh nicht vor mir! Wagner! Wagner!

# Bagner.

Gedult! Er hat euch vermuthlich nicht gekannt; der Buftand, in dem er sich jest befindet, treibt feine Lebens-geister alle in Emporung. Wartet, ich will du ihm und mit ihm sprechen.

Saufte Bater: 3. imm

Sieh nach! Sag' ihm, daß ich da bin.

(Wagner ab)

Ha wie brummt mir's durch die Ohren! Nein, ich will nicht warten! Warum soll ich denn warten? Ja, wenn er mich nicht gekannt! Was? Wie? Er sollte mich nicht mehr kennen? Nein, ich will nicht långer hier warten.

Faufts Rabinet.

Bagner.

Barum wollt ihr ihn denn nicht sprechen?

Fauft.

3ft's mein Bater ?

Bagner.

Er felbft.

. Fauft. -.

Was macht er hier? Was will er benn jest hier? Es ist mir unmöglich jest! Ich kann, ich barf ihn jest nicht sprechen.

Bagner.

Es ist unmöglich?

ar bei Sauft.

Beh! Beh!

# Bagirer.

Was winkt ihr? Was soll ich?

### Fauft.

Horst du! Hier diese Halbkette, diesen Ring, mehr hab' ich nicht; da, nimm's! Er wird vielleicht nach dem Erbtheil fragen, vermuthlich haben ihn meine Verwandten beredet... sag' ihm, das sey indessen... sag' ihm, das sey indessen. huf hag' ihm, das ser geschwind wieder meine Wohnung verläßt.

#### Wagner.

Doctor !

### Fauft.

Ben Allem! Wie? Willst du mich mit deinen Thrånen angstigen? Denkst du das? Ich will mich von euch los machen; wenn ihr mich nicht meiden wollt, will ich bald diese Wohnung selbst verlassen.

# Bagner.

Ha und den Fluch mit nehmen, der schon über eus res Baters Lippen schwillt? Andre Rinder gehen mit Freuden ihren Aeltern entgegen, und ihr . . . Doctor! Doctor! Hier kommt euer Bater felbst.

Hinaus von mir! Fort, fort, fag' ich bir.

(Wagner ab)

Faufts Bater.

Johann, willft bu mich nicht fehn? Billft bu mich nicht fehn?

Fauft.

Bater!

# Saufts Dater.

Bin ich's? Sin ich bein Bater? Ich dacht', ich mußt' es nicht sen. Schau mich 'mahl an! ha bes kindlichen Willsomms! Er hat mir das herz ganz erzquicket! Es wird einem gleich wieder wohl zu Muthe, wenn man vom lieben Sohn so empfangen wird! (Greift ihm an die Bruft) Bube! Bube! Schämst du dich meisner? Schämst du dich deines alten Baters vielleicht? Wer bist du? Wer bist du? Wer? Wer? Gleich sag' mir jest, was du treibst! Was du für ein höllisch Leben führst? Lieber gleich dir eins vor die Stirne, als daß du mir noch übler werden sollst! Aus diesem versstuchten Leben will dich so herausreißen! (Reist ihn vor sich) So aus diesem Gräuel-Leben!

#### Sauft.

Bater! Alt und schmach! Laßt mich! Ihr vermögt's nicht!
(Er pact und feut ibn auf einen Stubt)

# Saufte Bater.

Ja, alt und schwach! Aber ich kenn' Einen, der ftatt meiner Kraft hat. D Johann! Johann! Berlornes, ungluckliches Kind!

# Fauft.

Was that ich? Hab' ich mich an meinem Vater ver= griffen? O nein! Vater, hab' ich euch ein Leids ge= than?

# Saufte Bater.

Leids? Ja, lieber Johann, und tief im Bergen bagu!

### Fauft.

D Bater, wie bin ich ungludlich! Ich weiß ja nicht, was ich gethan. Ueber mir schwebt Nacht und Finsterniß und benebelt alle meine Sinne! Gewiß, ich weiß nicht . . . .

# Saufte Bater.

En ja! Das glaub' ich, es geht mir auch oft fo. Wie bin ich so matt! Nur ein Bischen Waffer zu trin= ten!, Gott! Hor' nur zu, ob's nicht ein Jammer ift, liebes Kind!

#### Sauft.

Bas benn ?

# Faufts Bater.

Bor einiger Zeit lag ich Nachts fo traurig im Bette, dacht' eben an bich und beine graufame Beranderung, wie es uns von Andern ju Ohren fam; wie du lebst und mich und beine Mutter fo gang vergeffen und wie bir's noch weiter auf Erden ergeben mocht'. mein Gobn, da famft bu mir im Traume vor, dag ich bich gang eigentlich erkennen konnte; fab bich lieben Sohn am vollen freudigen Tifch, meggedreht bein Geficht von mir und den Deinen, in die Urme einer fcheußlichen Buhlerin geschloffen, Die goß ein, hielt bir, hielt dir einen Becher voll Blut an die Lippen — tranfft! ach! und fabit nicht, wie Teufel unter beinen Fugen ben Boben aushöhlten jum ichrecklichen Falle! D mein Cobn! Dun fankft du! Cankft! 3ch horte dich hinun= ter! Wollte dir gurufen! Aber meine Bunge mar gebunben, mein Odem war ju fcmach. Ach da gerrif innere Qual meine Gingeweibe! Jammer! 3ch lag auf meinem Munde, ftohnte laut die Mutter mach! Die fiel auch fcrepend über mich aus, mich zu bededen mit ihren alten, gitternden Banden. Auch fie fab im Traume bein Berberben, fab dich das Meffer guden auf meine nadte Seite, auseinander ju reißen mein Bleifch, mir das Berg aus dem Leibe zu mublen. Doll Angst-Schweis hielten wir und fo umichloffen und, ach Gott! ach Gott! fahn dich noch machend mit gestraubten haaren über und meggeriffen im Donnerschlag und horten weiter nichte, als in der Ferne beine flagliche Stimme!

#### Sauft.

Nein! Sep Stahl, mein Serg! Und laffe nicht weis bische Empfindungen ein. Sep fark und halte dich. Berfluchtes Menschenloos!

# Saufts Bater.

Da macht' ich mich auf mit Thranen, dich ju suchen. Es kamen eben zu gleicher Zeit auch Briefe, von unbekannter Hand geschrieben, die Alles bekräftigten, was ich sonst Boses gehört. Mein Sohn! Mein Sohn! Laß ab! Bedenke die Ewigkeit!

(Gelächter binter ber Bubne)

Fauft.

Sa wie ift mir? Bor' ich die wieder?

Faufts Bater.

Ewig! Wie lange, lange, lange, bas mahrt!
(Gin Gelarm)

Fauft.

Holla! Holla! Ich hor' euch fommen, Hab' eure Stimme schon vernommen!

Mile (binter ber Scene).

Mach fort! Mach fort! Wir rathen bir's! Kauft.

Bohl! Bohl! Um Mitternacht!

Stimme.

Wir rathen bir's, halt' Wort!

Sauft.

Verlaßt mich, Bater. Es ist schon spat, ich bin mude. Morgen sehn wir uns wieder. Morgen, morgen wollen wir mit einander sprechen, dann will ich auch nach meiner Mutter fragen. Ich bitt' euch, laßt mich jest allein, ich bitt' euch.

# Faufts Bater.

Gerne, wenn dir's ein Gefallen ift. Ach Johann! Bift du's noch, so gib mir deine Hand drauf! Willst du noch mein lieber Sohn bleiben? So gib mir deine Hand drauf. Wie? Du reichst sie nicht?

(Sauft gibt ihm die Sand)

Bott fieht zu, wie du einschlägst!

(Befarm binter ber Bubne )

Stimme.

Mach fort! Mach fort! . Was thust du, Narr?

gauft.

Was thu' ich? Ha!

# Beforen.

Erzittre tief! Wir halten bich Beym Wort!

# Faufts Dater.

Meineid fallt schwer auf beine Seele! Wo du das Wort brichst! Gute Nacht, Kind! Gott sep bep dir bis Morgen.

(Bater ab, Sauft fällt in den Lehnstuhl)

#### Mile Teufel.

ha! ha! ha! Wir haben ihn! Bald fommt die Mitternacht!

# Fauft (auffpringend).

Was habe ich versprochen? Pah! Ich will mich noch lobreißen von Allem in der Welt. Weibische Thrånen! Wie bin ich so ganz zum großen Menschen verdorben! Vater! Ich sollt' meinen ganzen gelegten
Plan wieder umstoßen, jede Idee, die Hoffnung darüber gebohren, genähret und darauf gegründet? Wieder der Niedrigkeit entgegen friechen, vor deren bettlerischem Anhauch ich erst mich weggewendet? Entgegen der Demuthigung, dem Castepen, Entsagen und
Glauben auf dieser Welt, mit Muscheln behangen
oder in der Kutte? Hier nothdurstig Allem entsagen,
dorthin üppig zu hoffen? Mir schwindelt das Hirn.

Ha, warum hat meine Seele den unersättlichen Hunger, den nie zu erstillenden Durst nach Können und Bollbringen, Wissen und Wirken, Hoheit und Shre! Das mächtige Gefühl, das mich aus diesem Gedränge von Niedrigkeit immer und immer hinauf ruft! Und ich sollte mit diesen bellenden Begierden, die gleich sästigen Anverwandten an mir hangen und mein Leben auchaugen, mich zu Tode schleppen? Kriechen und immer kriechen in stinkender Niedrigkeit ohne Erfüllungs-hoffnung der sechzenden Seele? Unbemerkt in dieser großen Woge des Lebens verrauschen? Hinweg, taussend Eentner schwere Last! Hab' ich's beschworen, dich zu tragen?

(Gin teuflisch Sohngelächter)

Ha! Geister hören meinen Vorsat und lachen barüber! Weg Alles! Mein Entschluß ift unumstößlich gelaßt! Gewählt, sep's wohl oder übel! Was willst du, Wagner?

# Wagner. "

Euch eine gute Nacht fagen und bann auch ju Bette geben. Sabt ihr noch Licht?

#### Kauft.

Lieber Junge, nein, lag uns heute nicht mit einander schwagen. Geh zu meinem Bater hinein. Es muffen noch gute Zeiten fur uns fommen, Bruder, ober schlimme ober wie's kommt. Wie viel Uhr ift's, Junge?

Bagner.

Gilf vorben.

Fauft.

Ich habe Morgen eine Disputation vor; gute Nacht! Sag' meinem Bater, ich ließ ihm angenehme Aube munichen.

Bagner.

Gute Racht benn!

Fauft.

Wie viel Uhr, fagst Du?

Bagner.

Es geht auf Mitternacht.

Sauft.

Mitternacht!

(Gebt binten auf tind ab)

Magner.

Ich will ihn beobachten. Auf feiner Stirne fieht feine ganze That. Bureden hilft ben ihm nichts, wenn irgend ein Affect sich feiner Sinne bemeistert; aber ich

M. M. Werke. 11.

will mit meiner Bachfamkeit seine geheimnisvolle Ginfamkeit unterbrechen und ihm unthunlich machen, mas er im Sinne hat.

(ab)

#### Fauft.

Bilde, jauberifche Grotte ber Nacht, an beren Gingang braunliche Phantasieen irren! Jest bin ich jum Musgang gefaßt, jest will ich! (Uns Genfter) Dunfle, blutige Bolfen laufen am himmel herauf; wie's fturmt! Bohlan! Sa mas find benn bas fur Geftalten um mich ber? Bie? Mutter! Bater! Sa! Es ift nur ein Traum, wie Alles unter ber Conne. Mitternacht= ftunde, bu friechst herben, bang und hoffnungevoll bift bu mir jest. Wie fehnlich ich mich biefem Biel genaht! Und doch werd' ich vielleicht ben ber Ausführung gittern. Lag es bleiben, Sauft, oder jage nicht langer! Allmahlig und allmahlig ichleicht ber Beiger beran: fort, fort! hinaus auf ben Kreugmeg, ben Unholde fegnen, hinaus in den finfter brullenden Bald, mo bingebannte Beifter irren und ihre Rlagetone in's Befdren ber nachtlichen Gulen mifchen! Dort, bort bin, wo ich feften Muth faffen muß. Wohlan! Lagt geben andre Menfchen ihren Alltagegang, Sauft bricht fich burch Bilfe diefes Stabs, unter Ceremonien, Die ju nichts dienen, als mich fester an die Solle ju fnupfen, eine neue Bahn.

#### Radt.

(Strafe vor Panjers Wohnung. Solbel mit Mufifanten auf einer Seite, auf ber andern Strick und Sang.)

#### Rolbel.

Still, fiill! Dort fiehn fie, glaub' ich und lauern auf und.

# Strid.

Romm, mach' fort! Wir wollen ums haus herumschleichen und gufehn, ob wir ben Alten heraushohlen tonnen.

# Fang.

Ah was! Du wirft nicht ruhen fonnen, bis wir noch einmahl fo tief ins Unglud gerathen.

# Strid.

Memme! Lausferl! Romm!

Fang.

Du bringft mich noch an Galgen.

Strid.

Bie, bift du narrifch ?

# Fang.

Geh! Die Biersiedersfrau, die wir auch so weggenommen Rachts und in's Tollhaus als eine Unsinnige gebracht, damit der Mann eine andere heirathen fonne, es graust mir noch in allen Gliedern, wenn ich daran gedenke. Das Geld zählt der Teufel, das wir daben verdient.

# Strid.

Du bift nicht werth, mein Camarad gu fenn. Romm' nur! (Bende ab)

# Rolbel.

Ich bacht', es war' Herz und Edius; hab' mich von ihnen geschlichen, meinem Liebchen ein Standchen zu bringen. Das Heren Matel! Bin ganz weg, ganz caput, alle meine Bunsche und Gedanken laufen ihr nach. Ihre zwep blauen Augen, so schmachtend und boch so schelmisch, betteln erst und lachen hernach, wenn sie's haben. Ihr Herrn, wer gudt dort oben am Fenster? Mein Engel!

Erfter Mufifant. Mich baucht's nicht. Ein Blumenforb.

# 3mepter Mufifant.

Rein, 's ift ein Bund Inschlittlichter, die am Fenfter hangen, um in der Luft gu trotfnen.

#### Rolbel.

Gib mir die Laute. Wenn meine Arie qu End' iff, falle der gange Chor mit den Instrumenten drein. So

was recht Zartlich = Melancholisches, was ihr zur hand habt. Das Wetter ift ungemein rauh, aber ich will's schon sonst wieder einbringen, meine Herren.

#### 21 1 1 e.

Uh herr Rolbel, wir laufen ihnen burch ein Feuer.

Rolbel (mit der Laute).

Leuchte, leuchte fanft hernieder, Solder Mond, im Bolken - Lauf! Suße, suße Liebeslieder Steigen meinem Madchen auf. Bie Dein Licht die Dammrung bricht, Lacht ihr holdes Angesicht!

### Chor.

Stunden, ach Stunden, wie seyd ihr verschwunden, Freude der Jugend im seligen Flug! Seelen an Seelen in Liebe gebunden, Liebe der Liebe im himmlischen Zug! Sterne verglimmen und Rosen verbluhn, Jugend und Schönheit den Wangen entstiehn.

Brennet, ihr Seufzer, an brunftigen Wangen, Baubert Elpsiums = Leben zurud! Lippen, die lechzende Lippen verlangen, Funken an Funken im ewigen Blid! Sterbende Augen des Trostes entziehn, Heilige Lippen im Bethen auch gluhn. Liebe, entgangen den himmlischen Thoren,

Schonfte der Gottinnen, reigend und hold! Erd, und Bluthen, Beiße und Mohren

Bindest an Ketten im seligsten Gold. Ruffe von dir fann bas Glud nicht vergelten, Wer dich besiget, den reigen nicht Welten.

# Gretchen (oben am Senfter).

Schon Dant! Schon Dant! Renn' ben Beber am Gefchent.

# Rolbel (gu ben Dufifanten).

Gute Nacht, meine herrn! Sab' ein Worten ba allein zu fprechen. Gute Nacht! Morgen sehn wir uns wieder.

### MIIIc.

Wir ftehn ihnen immer ju Dienften.

(ab)

#### Rolbel.

Gretchen, reigender, lieber Engel! Daß ich broben ben bir in beinen Armen mar'.

# Gretchen.

Still! Meine Schwester bor' ich, mein Onfel hustet. Rommen sie in die Strafe an's andre Fenster, will ih: nen noch weiter sagen.

### Rolbel.

Berne, Liebchen!

(ab)

### Bagner.

Sa! Mir doch emgangen! Ich will ihm nach, dicht auf ter Spur. Sauft! Wohin du bich mir verbirgft, follen meine Tritte bich verfolgen, follen meine Thrånen, meine Beschwörungen bich hemmen in beinem fdredlichen Borfan! (Ge fdlagt swolf auf dem Munfter) Sa! Mitternacht! Die Stunde ber Gemeinschaft ber Bolle mit unfrer Oberwelt. Es tauten fie an graunvolle Beifter, Die in Grabern mit der Bermefung um moriche Gebeine gefampft und in feuchter Racht fich jest im gehemmten Sternglang baben. Beig und Betrug und Mord finden hier ihre grafliche Strafe und muffen, ihre eigne Schande verfundigend, umbergiehn, bis irgend ein mitleidig Geschopf fie erloft. Und ach! Bu benen gefellft bu bich, Sauft, und flieheft Menfchen, Die bich lieben. Bie hohl ber Schlag vom gewolbten Munfter herunter tont! Bie Die Stimme ber ernften Emigfeit! Uch wenn einft die Seele aufwandelt über Die Sternenbahn, taufend emige Jungen ihr entgegen frohloden: dann mohl ihr! Und mehe, ewig wehe dem' der da verlohren geht! Wer ift ba?

Nachtwächter.

puh! Puh! Windigt und regnigt!

# Bagner.

Der Bachter. Ha wo werd' ich ihn finden ? (ab)

# nachtmächter.

Puh! Eine mufte Nacht. (Stellt die Laterne nieder und biaft) Hort, ihr herren, laßt euch sagen u. f. w. Will jest eine Pfeife anzunden. Wer rauspert sich dort? Gute Nacht! Gute Nacht!

# Dunfler Balb.

#### Rreuzweg.

(Man bort noch in ber Gerne ben Glockenschlag von 3wolf.)

# Fauft.

Allein steh' ich nun auf diesem Kreuzwege, dem Sipe nächtlicher Zauberen! Mitternacht ist's und alle guten Geschöpfe ruhen. Es steigen aus Gräbern und Richtplätzen verdammte Geister hervor, dierauft zu durchwandern, wo ihre verworfnen Leiber modern. Wie brütende Gulen über ihrem Neste sipen die, bewahren den Ort, wo ihr Schädel hängt. Und ich mache mich bereit! Der Mond friecht in den Busen der Nacht, als wollt' er nicht ansehen, was hier unter ihm vorgeht. Nun ist es zu solch höllischem Beginnen die rechte Zeit. Was plaudre ich lang, suche mit selbst ausgeheckter Turcht mir meine Unternehmung zu er-

schweren? Wohlan benn, ihr Teufel! Bewohner ber ewigen Finfterniß! (Er gieht einen Rreis) Beil Alles in Dieser Welt unter bem Joch von Formlichkeiten liegt: hort jest mich und meinen Gruß! Wenn ihr Liebhaber von irdischen Gerichten send, will ich bier etwas auftifden, das euern Gaumen reigen foll: von Bolfsleber, Bledermausherzen, dem Ramm eines fcmarzen nachtli= den Sahns, Molen, Raute, gepflucht und gebrochen in ungludlicher Stunde; bieg Alles unter hollischen Bluden geweiht und jusammengefocht. Und mit biefem Stab fclag' ich hier nieder in ben Sand einen Rreis, beschwor' euch herauf mit Worten, zu schauderhaft, als daß fie die noch ju ftille Racht hore. Aber ich denke, ihr fend Teufel befferer Urt; ihr fommt, wenn man euch ruft, benn ihr fuhlt, daß ich mit euch reden muß. Bohlan! Ich fleige jest in Diefen gebannten Birkel, ficher vor euch und der Bolle. Aber mer hemmt mei= nen Suß, macht mir ftoden das Blut unter'm Bergen ? Wie eines Riesen machtiger Urm liegt's über mir und drangt ab. Gine Stimme schmettert durch alle Bebei= ne: thu's nicht! Bergebens! Ich will, muß! (Gr tritt ein, man hort ein Geraffel in der Luft, die Erde brobnt) Derauf, herauf, ihr des Unterreichs Beifter! (Es bonnert . und blist) Herauf, Lichthaffer, die ihr auf schwarzen Thronen figet, in emiger Finsterniß eure Gluche verbeult! Berauf! Fauft beschwort euch ben ber guchtigen= den Sonne! Sa! (Geheul, Blis und Donner) Zermalmet mich, überlaßt mich nur nicht langer diefer Angft! Ueber

und unter mir! Und mußt boch herauf burch bie freis Bende Erde; fcmerglich mimmert die Mutter, euch gebahrend. Verflucht, verflucht ihr Alle! Berauf! Ich laff euch jest nicht los, ihr mußt, mußt mir gehors den! (Gebeul und Sturm) Erfcheint lieber, wie ihr fend, ale daß ihr långer fo furchterlich mich euch ahn, den lagt! Berauf! Und ihr mußt! Mußt! Meinen Glus den gehordend! Mag die Natur in's Chaos baruber hinfinken, aus ihrer Mutter hervorfprigen unzeitige Belten, Planeten gerfchellen, gerbrechen der Ordnung Stab, wenden ter Dinge Lauf! Mag bas Sternge: wolb' gufammen frachen, die Are verdrehn und Alles im graufen Ruin jufammenfturgen: herauf! 36 befcmor' euch ben dem Namen, ber bie Gefte ber Sollen gegrundet, beschwor' euch ben meiner unfterblichen Geele!

(Donner und Mit. Sieben Teufel ftrecken die halben Leiber jur Erde hervor.)

Geworfen hat die Erde, fürchterlich ihre Brut! Wie sie empor machsen, mich mit ihren Blicken halten! Will reden mit ihnen, ob auch druber meine Seele fturbe.

#### 2111e.

Was rufft du und reißest durch Erd' und Brand, Biethst Seel' und Leib zum Unterpfand? Das Fleisch wie Heu, mehrt Sunde sich, Die Zeit versteucht, wir hoffen dich! Was wilst du? Sauft.

Sa!

MIlle.

Dein Begehren ?

Kauft.

Sie fragen mich?

Alle.

Sag' an!

Sauft.

Der geschwähigen Lugner, die da sagen, auch in unsern feinsten Gedanken schlich er um! Soll ich mit plumper Zunge erzählen? Wohlan denn! Ich suche einen Diener.

2111e.

Bill bir bienen!

(Sie fleigen hervor)

Fauft.

Du? · Und bu? Und du? Und doch nur einer al- lein!

Mille.

Baht' bir.

Gut. Wenn ich nicht umsonst das übernahm, was Undre zu erzählen schon schaudern macht, nicht umsonst meine Seele zum Pfand gesett: wohlan, so laßt mich euch kennen lernen, zu sehen, welcher von euch der mir gelegenste ift. Aber zuvor fagt, bin ich hier sicher?

2111e.

Shau, shau, Wag dich aus deinem Zirkel nicht! Der Hölle trau, Und Teufeln nicht! Und Teufeln nicht! Und rufft und reißest durch Erd' und Brand, Biethst Seel' und Leib zum Unterpfand. Das Fleisch wie Heu, mehrt Sunde sich, Die Zeit entsteucht, wir hoffen dich! Ju heya!

Sauft.

Bie heißt du?

Erfter Teufel.

Curballo.

Kauft.

Deine Rraft ?

Curballo.

Sonelligkeit.

Sag' an!

#### Curballo.

So schwarz ich bin, gleich' ich doch an Geschwindig= feit dem Lichtstrahl, der Millionenmahl schneller schießt, als der Pfeil vom Bogen.

Fauft.

Sa!

#### Eurballo.

Wer mir traut, den fuhr' ich in ber gehnten Salfte eines Augenblicks neunmahl burch bas menschliche Leben.

# Fauft.

Das deine Araft? Fahr' hin in die Winde, luftiger Beift! Zu langsam und ju schnell mir! Das Aug' und Ohr, diese Sinne sind nicht nach deinem Dienst gebildet. Immer schnell, was ist das? Ift es nicht Schneckengang, den unser Herz in süßer Befriedigung und Stillung nimmt? Wunscht man nicht oft die Flügel der Zeit zu stußen? Wie oft möchte man im Leben bep süßen Augenblicken rufen: von vorn an! Laß mich! Und sage du. . .

# 3menter Teufel.

Eurballos Bruder. Die Solle nennt mich Gunde. Beschwindigkeit ift auch meine Rraft.

So liegt die Halfte beiner Geschwindigkeit ausser dir. Dich spannt das strenge Gesen, wir Menschen geben dir Flügel. Wie, wenn in uns solche Triebe zum Guten, wie zum Bosen lebten, was für ein langsamer Teufel warst du! Sophisteren gegen einen Sophisten. Du scheinst zu senn, was du nicht bist. Pad' dich!

Dritter Teufel.

Mir, mir, Sauft! 3ch bin bein Diener.

Fauft.

Wer bift bu?

#### Dritter Teufel.

Mogol! Ich bin's, der den Staub zusammenblaft, den ihr Menschen Gold nennt.

# Fauft.

Du bist's, der das Blut im Weltpuls zirkeln macht, des Goldes Herr und König dieser Erden!

# Mogol.

Ich trage den Schluffel zu allen verborgnen Schä-Ben der Erde und des Meeres, ich schlafe, wo die Perle rinnt; wo der Smaragd in tiefen Schachten bluht, ift meine Rubestätte. Alles ift mein.

Und wie, wenn ich dich nahme? Gut, bu warft mir am liebsten noch von euch drepen. Wer dich hat, ift geschwind und weise und die Gunde ist auch seine treue Gehilfin; du fassest diese Bepden in dir. Doch laß sehn, was die andern vermögen. Wer bist du?

#### Cacall.

Der Bollusteufel! Mein sind die Begierden der Bollust, ich buhl' in Kirchen und auf Straßen, koche Liebestranke und Kraftsuppen und helfe schwachen Gliebern dum fundigen Vermögen auf. Komm, sep mein, verspreche dir Bollust und Freude!

# Fauft.

Fort mit dir! Sind marklos meine Gebeine, gewelft mein Haar, mein Aug' erloschen, zu stumpf dem
Sternenblick, daß du mir zutraust, ich werde mich deiner Kraftlosigkeit verpfänden? Gehe, dir kann's nicht
fehlen in diesem Jahrhundert; was brauchst du einen,
der dir beine Kunst verdirbt? Denn das ist gerade um
so größere Wollust, raffinirt Cento pro Cento, se nuchterner und mäßiger man genießt. Ich weiß eine Provinz, wo dein Tempel steht, wo man Alles pro forma
liebt; fülle deine Büchsen und reise hin, laß dir durch
Kupplerinnen die Wege zeigen. Du wirst ankommen!
Wenn des Alten seine sunge heiße Gattin spottet, sein
eignes Fleisch seinen Willen höhnt und ihn schmählich

feinem behenden Nachbar verrath: reich' ihm noch einmahl deinen Becher, daß ihm von Kraft ahnde und er im fundigen Schattengenuß nur tiefer zur Hölle fahre.

MIIIe.

Sa! ha! ha!

Fauft.

Wenn vor dem Beichtstuhl die Buferin knieet, ihre begangnen Sunden zu beichten und sie besinnet sich im - Herzen anders, also, daß ihr Ruckfall ahndet: nah' hinzu und blafe die Worte vor ihres Paters Ohr weg, daß sie keine Vergebung erhalte. Fort mit dir! Einen mannlichern Teufel für und!

# Pferdtoll.

Rimm mich, den Verderber! Wo ich aufblich, wimmern die Elemente, Ruin fturzt nach meinem Pfad, vor meinem Anhauch fliehen die Gestirne, ersbleichet der feuchte Bar. Schlag' auf im Born das Meer über den Mond und fulle die Erde mit Finsterunf und Jammer.

# Sauft.

Hinweg, Chaos! Im Wirbel ber Solle verschloffen, verheul' deine Stimme bis jum jungften Tag. Wenn die große Trompete dir jum Ruin ruft, schwinge dich auf dann, unter brennenden Welten und schaue vor Freude umher.

# Sedfter Teufel.

Nimm mich!

Fauft.

Wer bift bu ?

# Gedfter Teufel.

Einer, der dich liebt und in der Vollbringung beiner Bunfche an Barme und Geschwindigkeit Reinen seines Gleichen hat.

# Sauft.

Rennft bu benn alle meine Bunfche?

# Sechftet Teufel.

Und laffe fie in der Bollbringung weit hinter mir.

# Fauft.

Wie, wenn ich nun hinauf verlangte und du trügst mich auf den ausersten Stern, auf des aussersten Sterns Decke, unter der er hinlief': bring' ich nicht auch zugleich immer ein menschliches herz mit, das in seinen üppigen Bunschen immer noch neunmahl deinen Flug übersteigt? Lern' von mir, daß ein Mensch mehr begehrt als Gott und Teufel geben kann. Wenn's um deine Geschwinf digkeit nicht besser aussieht! Sag' an.

### Gedfter Teufel.

Steh' ich auf der Holle aufferster Angel, mich aufschwingend: kaum daß mein Tuß los zuckt in die Luft, Dr. M. Werke. 11.

halt' ich im namlichen Stoß schon in meinen handen ben Ring, der den Unterhimmel hoch oben an des Alle. erschaffers Thron festhält.

#### Fauft.

In Allem geschwind, ware nichts; bas bacht' ich schon. Aber im Fluge, wo taumelnd die Seele über Welten wegsett, ist die Geschwindigkeit noch neben ihr langsam. Wollte dich herum treiben! Du wurdest nie mein Meister.

# Sedfter Teufel.

Beweg' beinen Stab schnell herum, daß die aufferste Spige dir ein beständig Rad bilde: sieh, solch
ein Rad schlag' ich durch die ganze Schopfung, überall sichtbar, horbar, gegenwärtig!

#### Fauft.

Und bu, bleibt bir noch mas ubrig nach biefem ?

#### Siebenter Teufel.

Blick' in mein Aug', was siehst du drinnen? Eine neue Schöpfung, bisher dir Alles fremd. Wo deine Sonne dir aufsteigt und niedersinkt, sindest du nichts desgleichen; denn ich schließ' in meinem Blicke wie in einem Reif die Welt. Alle sind Abstrahlen der Kraft, einer tiefer vor dem Andern, und mir geht Niemand vor, als mein Meister.

#### 21 [ f e.

Mephiftopheles, unfer Serr!

Warum bewegt ihr euch fo?

2111 e.

Der Meifter fommt! Der Meifter fommt! Er fleigt berauf! Er fleigt berauf! Die schwarze Pforte thut fich auf! (Gie finten)

Bir icheiben jest burch Erd' und Brand, Bieth' Geel' und Leib jum Unterpfand. Bieth' auf, bieth' ab, bieth' ber und bin! Berloren haft boch beym Bewinn! hurra!

(Mule ab)

Rauft (nieberfinfent in Schlummer ). Bie ist mir? Go dunkel! Go allein! Oh!

Mephistopheles.

Schlummre! Schlummre! Bald übermaltigt, balb gang mein! Wer fich uns naht, ber ift fcon gebunden. Jest follen die Bilder, die uber bir aufgeben, vollig deine Sinne befeffeln, bich ausruften jum schwarzen Bund mit mir; fo bringe ich dich hinab und ftelle dich vor Lucifers dunkeln Thron. Lag mich dich einschlurfen, Luft, noch ein Beilchen, wo meine Soffnung grunt! Luft, die die goldnen Strahlen ber Conne burchspielet, bie mich vermeiben. Unerfannt bem Lich= te, ftrahl' ich meine eigne Nacht vor mir aus; benn wo ich weile, hat der Ewige duftre Nacht um mich hergemalit. Auf benn, auf, Mephiftopheles! Erfulle, mas bu bir fo lang entwarfft! Jest ift bie Beit, jest! Lag fie nicht vorbenftreichen, oder emig verloren ift fie, ewig, unwiederbringlich verloren! niemahle mird der Augenblid wieder jurudfommen, ber ben Dbem ber Liebe dir theilte. Auf, auf, fuhr' aus ben fußen Bunfch : ein Geschöpf habhaft ju merden nach beiner Reigung, anguichließen an bein Berg mit diamantnen Retten! Bu buntel, ju buntel Mues brunten! Muß mir mas aus der Oberwelt hinabgreifen. Ich fußer Gedanfe! Und Doch... Webe! Webe! Mich durchichneidet's fiebenfac, wie bes Rachers Schwert. Dann! Dann ! Benn ich, gang Teufel, wieder felbft gerftoren muß, mas ich jegt aufgebaut, gezüchtigt bin, bas mit Luft gu qualen, mas ich fo liebe. . . . Will nicht daran gedenfen , ehe Die Wonne = Minuten Dabin find. Los, los, beiner Bangigfeit, Bufen! Ungludlich Gefcopf, bas mit ber Bolle in Gemeinschaft tritt! Es macht fein Berg gur Mordergrube und vertaufchet Freuden um Jammer. Wer beflagt unfer Ginen, wenn die Emigfeit um und her die nie veraltende Schwinge fcuttelt und und ihre nie auszuleerende Borrathefammer von Elend zeigt? Wenn die Gewolbe von Angft über uns einfturgen, dringt da ein einziger mitleidiger, troftbringender Geufger aus den Erummern in unfer Ohr? Romm, Stunde, bald! Stunde, die mir ein Befen verfichert! Denn verfchloffene Liebe ift doch meine Bein. Bohlauf bu! Golaf' und traume bich voll; vertraume bich und fchente bein beftes Rleinod, fcente beine Geele mir!

# Situation

aus

Faufts Leben.

(Sine dufire Soble. Sinten durch blickt man in ichwarze Liefe.
Satan, Pferdroll fahren zu benden Seiten herein; hernach Moloch.)

# Pferdtoll.

Chatten! Schatten! Bermalebentes Licht! (Berbirgt

#### Satan. -

Verderber! Siehft du dort Grabgeister gittern? Ho! Ich saug' an ihrer Angst... Was haft du versrichtet?

#### Pferdtoll.

Sab' Stadte verbrannt. Sab' noch 'mas gethan. Der Mond hat mich verjagt.

Satan.

So! ho!

#### Pferdtoll.

Hab' hinabgezogen ein Schiff; ber Strudel ergriffe. Dab' einer Mutter ben Strid gelangt, ihr Rind zu er-

droffeln! Der Mond hat mich verjagt. Wo bleibt der Baudrer Mephistopheles?

Moloch (tritt auf).

Ein neuer Sammelplag!

Satan, Pferdtoff. Billfommen, Bruder! Boher?

#### molod.

Aus Sprien, Sprien, meinem ehemahls so süßen Aufenthalt. Ein Weilchen saß ich dort auf Libanord Felsenstirne, hauchte die Pest in das Land. Sengende Mittagswinde ergriff ich, trieb sie, bis wo der Mohe im Sonnenstrahl knieet, wenn er abgörtisch das dunkte Haupt zum hellern Schatten abbückt und wollüstige Geslübde mir weiht. Im Opferrauch stand ich dort, habersah meinen Vortheil ben der Nacht. Ich wälzte den Sultan im Bette; er heulte, zerrt' ein scheußlich Gessicht. Da suhr ich ihm in's Haar; er sprang aus, schwur ben'm Schwert mir, Frieden zu brechen, Mord und Verderben. Aber stille! Wo sind wir? Welche Klust? (Herumschnanbend) Wittre Blut. . . Eodtenschälle und Gebein da herum. Was für ein Ort?

#### Satan.

Bellebas Bauberhohle; merkft bu'6? Dort unter ben Gelfentrummern fchlaft ihr prophetisch Gebein.

### motod.

Geopfert, geopfert mard hier!

#### Satan.

Geronnen Blut am Fels dort, Sauglingsblut, abgeschlachtet von Mutterhanden! Erwurgter, ber Solle geweihter Junglinge Blut! Nickst du? Ha!

### Molod (auffahrend).

D Sprien, mein Sprien! (umberschnaufend) Angenehme Gruft! Teufel, daß ich hier schlummern fonnte!

# Pferdtoll.

Mephistopheles! Behe! Der Mond, ber Mond reift sich hervor.

# moloch.

Lag ihn, v lag, Pferdtoll! herabschimmern mir, jurudführen mir, wie Traum, jene sugen Bilder der Angst, jene warmen Strome, die hier geraucht und sielen. . . hingesunken an diesen Feld. . . (Sinkt entzückt nieder. Pferdtoll fährt auf, schrent.)

### Pferbtoll.

Verderben dir ju! Des Mondes Strahf trifft mich. Fur mas deinen Riefenleib, Sollischer? Salt' ju, ich erblinde! Vermunscht der Zaudrer Mephistopheles!

Donner in fein Mark, Angst auf fein Herz, halt er uns auf, daß wir hinabfahren, hinab jur dunkeln Bohnung.

#### Satan.

Dier ift er!

(Mephifiopheles tritt auf)

# Pferdtoll.

Ha! Wo bleibst du heunt mit deinem Fauft? Wolle bie Zeit ein ganz Geschlecht ausgerilgt haben, Mutter und Kind! Du. . . .

# mephistopheles.

Wo ich dich erwische und dich zum Willsommen schleudre, daß du neun Jahre fällst! Niedriger, nach Staub lechzender Sclave, der nichts als zerstören kann, was höhere Teusel vorher verführt. Gibst du keinen Unterschied Seelen und Seelen? (Tritt in die Mitte) Jenen königlichen Seelen, gebildet, ausgeschmückt als Lieblinge dessen, der uns niedertyrannisitrt? Senk' ein Gebirg in's Meer: was darauf sitzt und lebt, eine Welt Pöbelseelen wiegt so eine einzige nicht auf, geschaffen, aus Myriaden ausgewählt, Seraph oder Teusel zu werden. Da kostet es Schweis, zu gewinnen, und du Kühlloser achtest's gering. Ha leichter würdest du in einer Sandwüsse neunzig Jahre lang das Gebeth eines Büßers bekämpsen, als nur eine einziges Minute die

Laune solch eines Geistes. Wie hab' ich gearbeitet bisher! Satan! Moloch! Teufel! Die Halfte meiner Zeit ist um. D daß ich's sage, daß ich's sage! Derjenige, der mich wie einen Knecht gedingt, wie seinen Sclaven treibt, mich, mich herunterwurdigt unter seinen Gehorsam, der Staub . . . fank ich nicht, da ich's sagte? Aber Gedult, bis auch meine Zeit kommt. Höret! D höret!

#### 211e.

Bir horen.

# Mephiffopheles.

Um zwölse diese Nacht: und zwöls muhsame Jahre sind vorüber. Ihm ankündigen muß ich's; ihm ankündigen, so heischt es unser Vertrag, und auffagen könnt' er mir dann. Aber fürchtet nichts! D eher kann Der droben unsers Jammers gedenken, gedenken der glübenden Zähre, die unsere zerfallnen Wangen zerfrißt; eher soll's dusten um uns und unter meinen brennenden Versen blühn, eh' ich auch nur ein einziges Haar von ihm losgebe. Nicht entrinnen, nicht entrinnen soll er aus meinen Händen. Seine Schwachheit, Fleisch und Blut, Alles hab' ich im Sold; Begierden, Willen und Empfinden. Noch liegt er sorglos am spanischen Hose, trunken von Ehrbegierde und wahnwißiger Liebe zu Arragoniens schönster Königin; träumt sich glücklich, glücklich seit dem Umgange mit mir! Ha fester will ich

mich an ihn knupfen. Run! Run' Wenn ich's ihm anfundige, ihn erhasche mitten im ftolgen gluge ber Ehre, der Freude, und ihn niederschmettre, daß seine Abern girren und vor Ungft ihm das Rudenbein fnact! Streitet gleich unfichtbar ein Machtiger auf mich : Dennoch halt' ich, werfe meine Rette bichter, Die er emig, ewig nicht lofen foll. Scheiden auch Meer und Belt uns auseinander, ich gieb' ibn beruber ju mir, bis ich rufe: aus meine Beit! Bur Genfe, gur Genfe! Die Merndt' ift ba! Daß ich anklopf und im Sadeltang binabführe meinen Brautigam. Frohloden, Jubel über und, wenn wir aufbliden jum himmel, feben nieberweinen gur gedampften Sarfe die Engel! Sa bann, bann! Bergröffert geben wir einher. Brauf auf, Sturm, gersplittr' und ichlage fuß in mein Dhr, wie bas Beheul eines fterbenden Gunders!

# Pferdtoll.

Fort! Fort! Sinab!

#### Satan (fchaubernb).

Hinab! Ha grauenvoll, verzehrend! Hinab! Und boch hat der, der und strafen wollte, Hang und Lust in und gelegt, daß wir und sehnen hinab, jeder in seine traurige Behausung.

#### molod.

Hinab! Verzweiflung ergreift mich, daß ich soll, daß ich muß!

# Pferbtoll (sitternb).

Prabler, als wenn nicht feber feine Solle mit herumtruge!

#### molod.

Sind wir nicht die Berführer und die Buchtmeister und gepeinigte Sclaven!

#### Satan.

Berruchter !

Mephistopheles (judenb). Ich zerichmettr', ich gerreiß' euch Alle.

#### molod.

In die Winde, in die Donner, Teufel!
(Sie fallen wild in einander, verwandeln fich und finken. Geheul über ihnen

(Die Scene verwandelt sich in einen Saal im königlichen Schloß 3n Madrid, vergoldet, prächtig erleuchtet; in der Ferne Musik. Vornen auf der einen Seite eine mit Wein und Speisen besetzt Tafel, Junker Fris daran; Faust stehend auf der andern Seite.)

#### Frigel (gahnenb).

Niemand um mich herum! Mein Geel', fift' hier wie einer, ber ben Bogen gu feiner Geige verloren

und klimpert. Der Schurk von einem Doctor! Mich mit nach Spanien zu schleppen und mir nicht einmahl einen Uffen zur Gesellschaft zu lassen. Wart! Mein Six, dort kommt er ja selbst. Sieht er nicht aus, Gott sep bep mir, als hatten ihn heren geritten! Faust

# Sauft (vor fich).

Weg Bedenklichkeit! Bin ich nicht mehr als ein Ronig? D sie, auf die ein ganzer himmel voll Liebreit geregnet, Arragoniens falbe Königin allein, allein an
dieß Herz: und ich wollte mit ihr hoch, wollt' im stolzen Schwunge die niedere Erde zurückstoßen und rufen, du bist mir zu klein! Ha sie besitzen, sie! Sie allein! Ich will ihr allen meinen Reichthum zeigen, meine Schätze, will mich vor ihr stellen in meiner Macht!
Schau' ich nicht auf? Wer blast seinen Odem höher?
Wer mir gleich an Pracht auf diesem prahlenden Rund?
Bin ich nicht Patron? Ueber Fortunens Rad set, ich
lächelnd weg undahreh' es nach meinem Gefallen!

# Frigel.

Verdammter Monolog! Alles pur Hochmuth, Banitat und Sitelkeit, was er da Alles unter einander rais
sonnirt! Hier, hier steckt's ihm, im Cerebello. Gin Konig in Diminutivo; ein kleiner Sire. Der Königin
von Arragonien Pantoffelfischer mocht' er gerne seyn.
Aber wart', will dir's weisen; ich will dir deine Herrlichkeit legen! Mich so auf die Freyeren zu führen;

mich in der Reuschheit meines herzens ju narriren! Berdammter Nigromantifus! Borft du?

(Bieht feinen Birfchfänger)

#### Sauft (vor fich).

Wenn's ift, daß sie mich liebt. ... Mord, wenn's nicht mare! Narrische, gierige Lust!... Was denn? Die Angst quetscht mir das Herz, daß mir das Was-fer über die Augen sprigt. Es darf nicht sepn! Nein!

#### Frigel.

Bie, hörst du denn nicht? Verfluchter Kerl! Bocksbeindrechster! He, ich fordre dich heraus, heraus mit der Juchtel, zieh' von Leder! Wie, bist du taub? Muß mir die Lunge abkeuchen. Hier in der Seite, o in der Milz... Hab' keinen sirmen Odem, ein kleiner Familien=Unhang, so was aus meiner alten Nobilität, das, wär's meiner Mutter gelegen gewesen, mir ein Andrer ohne Helm und Kreuz hätte besser machen können. Eine ehrliche Haut, mein Vater; er starb an der Auszehrung. Bin weiter kein Meisterstück, aber non omnia possumus omnes. Faust! Zieh vom Leder!

#### Sauft (immer in Gedanfen).

Und boch! Ich will ihr die hand bruden benm Cangen; ihr's offenbaren. Ihre weiche, weiche hand! ie foll's empfinden. Burud, banger Zweifel! Spring'

auf, frohliches Berg, und ergib dich den fußeften Freuben! Wie fteht's, Alter?

# Gritet.

(Steckt den hirschiffanger ein) Co ift's, wenn er mich anredet, hat Alles ein Ende. Pop! Bift du einmahl erwacht?

# Fauft.

Bravo! Wie, alter Bursch, gefällt dir dieß sovialische Leben bald? Die Pracht, mit der du bedient wirste he? Freuden, die gleich nickenden Fraulein um dich hertaumeln und von einem Genusse zum andern dich am Ohr zupfen. Die Müße herunter! Schluck' Harmonie! Laß dein Herz sich auf Rosen wälzen, wenn's noch sanster Bewegung fähig ist. Auf dem Absat herum, Freund, und genieße ganz die gloria mundi!

# gripel.

D vanitas über vanitas! Benn's ewig mahrte, narrischer verwegner Doctor!

#### Fauft.

Pfui, Alter, beine Worte riechen nach Pobel. Ben nannteft bu ba?

# Frigel.

Banitas, bas Tochterlein mit geschminkten Ohren,

langen Falten und einem Kragen von brabantischen Spigen.

Fauft.

Wohl! Daß ihr ein Mohr die Schleppe trage; oder, wenn du lieber willft, rosenfarbne Plumage an ihrer Kappe; Perlen um's Knie, auf dem ein wohlstaffirter Falk flattert. Laßt sie so anspringen, auf einen getiegerten Barb, sie findet überall Quartier. Sag', was haltst du von diesen Zwepen?

Gripel.

Belden ?

Fauft.

Einem jungfräulichen Todten = Ropf, zwey Knochen im Racen und einem Dugend falter Moralen auf eisnem Eredenzteller. Memento mori, alter Moralift, bis der Stopfer aus der Bouteille springt, dann . . . Nichts mehr davon! Unter und, die Strickerin Deslila war doch ein treffich Stuck von Deconomie.

Grigel.

Billft du mich foppen , be? Bin ich bein Rarr?

Fauft.

Perfectibilitas mundi! Sie verstand ihr Amt beseser, als einer, der Syllogismen dreht. Sie spann von Simsons Wirbel sich ein Fischernen, das sie wie eine Geldrasche nachher am Gurtel trug. Nicht wahr, ehrlicher Thrasibolus, unfre Doctores Juris könnten profitiren! Ihre Gesundheit! (Scheaft ein)

M. M. Werte, 11.

#### gripel.

Ein herrlich Sinnbild, Simsons nackter Schabel, für einen, der auf Frepersfüßen geht, wie ich. Ha ha! Recht! Recte habes! (Vor sich) Doch Schabe für den Spihbuben, wenn ihn der Teufel hohlen son. Muß ihm einmahl recht an's Herz predigen. Wenn er einen nur nicht so übern Haufen rennte in seinem Humor', heißt das, zu Boden plauderte. Hab's sonst eine trefsiche Gabe, eine Ueberredungsmiene, ciceronisch, unbegreissich, certe! So was, das einem die Natur mitgibt. Mein kleiner Bruder und meine alte Großmutter haben mich's oft versichert. Ecce, carissime! Bist du bald fertig, mein süß Herz?

Faust.

Meine Taube.

Frigel.

Ein freundlich Wort, Schat.

Sauft.

So viel bu willft.

Frigel.

Ein flug Wort.

Fauft.

Go viel du weißt.

#### Gripel.

Gut; will nicht lang Athem schöpfen, Sprünge zu machen, oder meine Lunge an einem Schwall von gesschicken Ausdrücken, Gleichnissen, Distinctionen et cetera abarbeiten. Ihr seht, bin nücktern, bev ziemslichen Sinnen. Ihr wollt lustig leben, Faust? Gut! Gut! Aber was soll aus dem Allen werden, Kind? Der Teufel wird dich über kurz oder lang einmahl hoslen, nicht wahr? Und wie steht's nachher mit eurer armen Seele, Herr Magnisicenz?

#### Fauft.

Der Orion breft fich und Polar fußt ihm die Ferfen. Hölzerner Zahnstocher!

Gripel.

Die? Bas?

# Fauft.

Alter Gunder, predigst wieder Moral. Gelt, bich braucht er nicht zu hohlen. Fahrst ihm wohl felbst in Rachen binein.

#### Frigel.

Ich? Ich bem Teufel in Rachen fabren? Bas? Etwa weil ich luftig bin, soiliget in Ehren; dann und wann ein Bortchen schwöre und bergleichen; gern hubscher Dirnen Banglein zwicke par occasion; in Compagnie fein voll Glas vor mir sehen kann, et

cetera? Sord, es argert mich fo fcon, daß ich wie ein Rarr mit dir herum giebe; daheim Saus und Sof, Rud' und Reller und Alles im Stich laffe. Bin beiner Uperenen, beines Foppens und all' ber Lumperen dazu mude. Wenn ich Kinder mache, brauchft du fie mohl ju ernahren? Bas? Ift bas permittirt, fuhrt mich über Stod und Stiel mit fich in Spanien binein, ohne meinen Confens, fo im Camifol, ohne Dirfchfanger, ohne Verrude; mich, ben bie Natur fo lang fabricirt, daß ich mich Schande halber frumm biege und baher trete, wie ein Sungerprediger, fein Aufsehen zu erregen; und wenn ich mich von Ohngefahr ausstrede, bann in meiner hagern fnochichten Majestat perfect ba ftebe, wie ber Riese Goliath, ben ein Schulfnabe mit Rreide an eine Gartenthur' bingefrigelt. Dieufer Lummel, meine Sidelitat fo ju mißbrauchen!

Fauft.

Bud', bein Glas ift ja voll.

#### Gripel.

Sen' ben Organisten an einen Weberstuhl und frag' ben. Bin grad' wie geknebelt, wenn ich allein saufen soll; es glitscht nicht; eine Bestialität, ber nichts zu vergleichen. Sieh, wollte dir lieber allein sechten, Trommel schlagen, meinem kleinen Kinger ein Mahrchen erzählen, kurz alle Dinge, die sich am besten in Besellschaft thun lassen, lieber allein thun,

als so hinter einer Humpe gepfianzt sepn, ohne Prosit und Proficiat. Albern so was von dir!

Fauft.

Trompeten und Paufen!

# Frigel.

Rind, mas foll das bedeuten? Gud', das ift gemis wegen dir. En, da fommt ja der Ronig felbst in aller Grandessa und mit ihm ein ganges Schod...

#### Fauft.

Und sie, die die Welt an ihre Blicke knupft, Arragoniens Gottin dort! Ihr lächelnder Mund! Ha wenn ein Teufel mich jur Hölle rufen wollte, so sep es mit ihren Lippen. Voran, herr Graf, kußt den Fräulein die Hande.

#### Fribel.

Sans Complimente, nur voran. Wie ein Schiff ohne Flaggen und Wimpel segl' ich hinten drein. — Ein Scandal! Der Teufels Kerl, mich in der Dunne meines Bruftlages vor die Nase ihrer spanischen Massestäten zu stellen. Ich muß mich nur bucken, sie starren All' auf mich, wie auf ein Meerwunder.

(Der König, feine Braut, die Königin von Arragonien, her, ide, Grafen, Minister, hofbamen zu den Vorigen. Der Lang beginnt im hintergrunde.)

#### Ronig.

Rein, Sama, Die fonft fo weitmaulicht manche

Kleinigkeit durch die Welt larmt, ift in Ansehung des Wunders eurer erstaunlichen Geschicklichkeit und Macht stumm. Send noch einmahl von Herzen willsommen in unserm Pallast! Verwundert gestehn wir, daß Alsled, was heute eure Geschicklichkeit und sehen ließ, im Unerwarteten so tief alle menschlichen Ausdrücke unten läßt, als das Höchste das Niedrigste. Glücklich schäfen wir und, daß ihr eure erhabne Person eine Zeit lang unser Gesellschaft leihen wollen, dieß unser Beyslager zum solennesten, das je ein Prinz gesepert, zu erheben.

#### Rauft.

Bergebung, mein gebiethender herr! Mir ift es Belohnung genug, bag ich im Stande gewesen, eine so hohe Aufmerksamkeit nur eine Minute lang gu un= terhalten.

#### Ronig.

Wir danken euch; und unsern guten Willen nicht blos in leere Worte zu verathmen, denn darin mar' und jeder Bettler gleich, so haben wir auf Anrathen unsere geliebtesten Braut und königlichen Schwester hier Alles hervorgesucht und, was wir als Menschen-König dem Könige der Geister Schönes darzustellen im Stande waren, um uns versammelt. Lachende Maskeraden, Madchen mit funkelnden Wangen, die erst über Amors Köcher stolpernd sich im Frühling der Liebe fühlen, deren schwellende Reise nach Luft schnap, pen, wie halb entknospete Rosen, die lüstern den gru-

nen Flor aus einander fpreugen, fatter fich bem jungen Phobus entgegen zu werfen. hort ihr's, Schwefter von Arragonien, fullt unferm Gast ben Smaragd, aus bem nur Konige zu Konigen trinken.

( ftragonien füllt)

#### Fauft (vor fich).

D nun flieg' ich. . . . Roch einen Stoff, und ich bin am Gipfel.

# Ronig.

Und wenn ihr ausgetrunken, so verschmahet nicht, diese Schaale zu euch zu ftecken. So wie man oft ein gemeines Steinchen, das besondre Flecken oder Sprunge hat, aushebt und behalt, so laßt meine Liebe zu euch eine Marke von Werth an dieser Aleinigkeit seyn. Erinnert euch immer der Freundschaft eines armen Königs daben, der nichts im Vermögen hatte, das wurdig genug gewesen ware, einen solchen Gast zu verehren.

# Arragonien.

36 bitt' euch, mein herr, foftet biefen Bein.

#### Fauft.

D himmel! Aus ihrer hand!

# Tonig.

Ihr ladelt, ba ihr's nehmet, und gebenket eurer Schape.

#### Fauft.

und boch Alles geringe! Auf eure und eurer schönen Gemahlin Gesundheit! Auf eurer königlichen Schwester Gesundheit; Sie, die Perle dieser Schöpfung. Ich hab' euch Vieles gezeigt; aber nichte, das
dieser seltnen Schönheit gleich kommt. Aus welchem
Gestirn schlug die entbrannte Natur den schönen Fun,
ken, der von ihren Augen niederblist, Seelen entflammt und schmilzt? Gesteht es, wenn ich die Krone
des perlenreichen Orieuts auf, den goldnen Schoos
Occidents hinlegte: Staub an ihrer Seite!

#### Arragonien. ...

Beschämt mich nicht; ihr hebt mich in meinem geringen Werthe au hoch und last mich um so viel tiefer auf meine Unwurdigkeit herabschauen.

# Fauft.

Nein, nein, Königin! Rein Unrecht aus dieser Lippe! Die mohrschwarze Mitternacht mußt' eh' errösthen, eh' ihr so sansten Reigungen Gewalt anthut. Ich schwör's euch vor diesem glanzenden Cirkel, worsaus euer schönes Selbst wie ein makelloser Brillant hervorstrahlt; bey der sußen Zauberen, die Herzen an Herzen und Zepter an Hirtenstäbe hängt; und, wenn ihr wollt, bey der fürchterlichen Gewalt, die Geister an meinen Willen schlägt und immer in ängstlichem Erwarten hält, schwör' ich....

(Mephiftopheles erscheint; fchlägt auf Jaufis Schulter.)

# Mephistopheles.

Fauft!

Sauft.

Bas willft bu hier? Sinweg! — Eure Gefundheit, englische Prinzessin! Oh!

Mephistopheles.

Salt ein!

Fauft.

Berberben! Lag mich!

Mephistopheles.

Sore! (Die Glocke ichtagt) Fauft, Die Salfte beiner Beit ift um. (Sauft fleut die Schaale nieber.)

mephiftopheles."

Diese Minute halt, wie die gleiche Bage ben Nachen deines Lebens mitten im Strom der Zeit. Noch klingt's . . . (Die uhr ichlägt aus) klang's . . . . nun ist's vorüber; vorüber zwölf graulvolle Jahre, im Laster durchschwelgt. Hinterwarts sinken sie auf deine Rechnung und du drehest dich nun jenem andern User zu, wo ich nach zwölf Jahren deiner erwarte.

Fauft.

Sa ich will bir's nicht vergeffen! Behe! Warum thuft bu mir bas?

# Mephistopheles.

Weißt du unfern Vertrag? Ich will dir an jenem Tage feinen Worwand geben, daß du ungewarnt jur Holle fahreft.

Fauft.

Du brohst noch?

Mephistopheles.

Wer ift bein Anecht?

Fauft.

Sclave!

# mephistopheles.

Rühre dich nicht, wo du nicht Staub fenn willst! Ich will dich durch's ungebahnte Chaos reisen, daß stieben soll in die Winde, in die Wetter, dein Gebein und dann mit glühender Geiffel jeden Staub wieder zusammen jagen, bis aufs Neu' unter meinen Hieben sich der harmvolle niedre Schurke bildet, der hier zu meinen Füßen kriecht.

#### Fauft.

Noch bin ich mein, kann bir entrinnen! 3ch entfage bir.

# Mephistopheles.

Bar' mir's um beine Geele! Ein Athemzug! Un bem Sauch bes letten Rochelns wollt' ich bich noch

faffen, mar's auch mitten im Wege junt Simmel. Aber fo entvolkert ift unfre Solle noch nicht. Beh, frieche, verdien' es, ein Sclave ju feyn, Prabler; wir verachten dich. (Bieht den Contract bervor) Sauft, unsichtbar ben Augen aller Diefer fprech' ich mit bir. Bohlan, nimm diefen Quart! (Reicht ihm das Blatt; Sauft greift barnach) 3ch lache beiner; aber in dem Mugenblid, als bu's mit ber Gpipe eines Fingers berubreft, fer wieder, mas bu mareft, ber berabgebutte, elende, hungernde Bettler, wie ich bich vor gwolf Jahren: mit gerriffnem filgigen Rleibe , vom Elend zusammengeschrumpft, vor der Schwelle eines Mostere auffas, und ich will dann, eine spaßhafte Belohnung fur zwolf Jahre Dienstes, bich fo erniebrigen, fo jekelnd tief, daß die Bedienten biefes Dal= laftes bich wie einen raudigen Sund mit dem Abfat jurudftogen und beine ftolze geliebte Ronigin hier mit weggedrehtem Saupte auf beinen lumpichten Mantel dir ein Almofen zuwerfen foll. Romm, nimm!

Sauft (fahrt guruck).

Millionen Qual und Elend auf bich, verratherisicher, giftiger Lugner!

Mephistopheles.

Mimm, sag' ich bir. Sa! ha!

Fauft.

Ich will nicht!

Mephiftopheles (auf ihn ju). 3weymahl verdammt, oder nimm! Babift bu !

#### Sauft.

Behe! Ungludfelig, wer mit Teufeln fpielt! (Schlägt bie Sande über bem Ropf gufammen, geht weinend ab.)

Mephiftopheles (ibm nachblickend).

Dich hab' ich gekannt! Ha ha ha! Sollt' ich ben Pfeil nicht zersplittern, ber mich verwundet? Wer hat Mitleid mit uns? Erloschet, Sterne, über mir, daß ich mich aufschwinge im sterbenden Glanz. Dann, wann ich über'm Höllengejauchze schwebend mich herunter sturze mit ihm . . . und das ist wieder ein Punct; und so se wen wir Punct an Punct und ruhen aus, daß uns die Ewigkeit nicht zu lang werde.

# Die

# Pfalzgrafin Genovefa.

(Gin Balb, auf ber einen Geite eine Felfenhöhle. Trubt Serbfiluft.)

(Genovefa fniet vor einem bolgernen Rreng bethend.)

#### Genovefa.

Du allein prufst die Herzen, siehst in's Verborgne, herr, herr! Die Tage und Nachte sind dein. Ach eine unschuldig verstoßene Mutter! Ach ihr Kind! Gott, ich vertraue ganz allein auf dich; wirst Alles lenken.

(Comergenreich fommt, bringt Sols und wirft's nieder.)

# Schmerzenreich.

Mutter, liebe Mutter! Bethet ihr wieder fur meinen lieben Bater? D weint nicht! Sagt doch, trinkt bas Taubchen denn immer aus Trubem, wenn ihm der Gatte ftirbt?

Genovefa.

Ja.

#### Schmerzenreich.

Immer und immer? Und fift auf durrem Mest= den? Das arme Bogelchen! Sab's wieder gesehn. Mutter, mas ift denn ein Gatte?

#### Benovefa.

Wie? Das fann ich dir nicht fagen. Jemand, den man fehr liebt.

Somerzenreich.

Bin ich bein Gatte, Mutter?

Genovefa.

Mein Engel!

#### Somerzenreid.

Stirb nicht Mutter; ich mußt' auch wie das Bos gelchen trauern. hast du's gefehn, wie's so allein fint?

#### Genovefa.

Plappermaul! Lang' ein wenig Sols ber, will Feuer machen, es wird falt.

Somerzenreid.

Burgeln, Mutter.

#### Genovefa.

If du, mein Kind. (Bor fich) Ach mein Gott, schau' auf ihn herab, was wird noch aus uns werden. (Es fängt fern ber an zu donnern)

#### Schmerzenreich.

Weine nicht, Mutter; ist ja noch lang Sommer. Hörst du, die Bögelchen pfeifen ja noch; die Blatter fallen noch nicht. (Es bonnert)

Benovefa:

Ein Gemitter. (Es bonnert naber)

Somerzenreich.

Mutter, horft du, es donnert fehr.

Genovefa.

Furchteft bu bich ?

Schmerzenreich. .

Ja, liebe Mutter! Da fommt's schward, fieh! Ift bas Gott?

Genovefa.

Ja, mein Lieber, drum furchte dich nicht. Im Gewitter, wie im milden Sonnenschein, ift er immer bein freundlicher Berforger und Bater.

Comergenreid.

Bollen bethen , liebe Mutter!

m. M. Werfe 11.

73

#### . Genovefa.

Ja, mein Sohn. Romm, kniee nieder, lege beine Sande gusammen, bethe mir nach.

Allmächtiger! Wir knieen vor dir, groß bift bu und herrlich, groß in Liebe. Lag mich vor dir niederfallen, ftarker Gott und Schöpfer!

Lobsinget mit mir, Walder um mich; Tannen auf Gipfeln, neigt euch herab! D du mein starker Gott, du nahrst und erhälft doch Alles, was du geschaffen, trankst im Zurnen den Erdball, daß Menschen und Thiere leben. Den hirsch auf oden haiden verlässest du nicht, du höhlst aus den Fels und füllst mit Nachtthau ihn, daß dem Adler auf Klippen der Quell springt und er vor Gott auch Nahrung sinde.

Wie bethest du denn hubsch, Schmerzenreich? Sieh, die liebe Sonne scheint wieder hinter den Bergen hers por; der Sturm schweigt.

# Somerzenreid.

Gottlob! D nach dem Regen die liebe Sonne! Mutter, wie wohl einem das, daß die Lerchen wieder pfeis
fen und die Amsel mit gelbem Schnabel. D mein Gott,
sep mir für Alles gelobt! Der du das Turteltäubchen
so treu erschaffen; der du mein Rehchen erschaffen: laß
boch, bitt' ich, den Winter nicht so streng werden. Vor
dir die Kniechen beugen will ich auch lehren mein Rehchen; ist's doch so freundlich und fromm, frist grun

Gras aus meiner kleinen hand. — Ein Regenbogen, Mutter!

#### Genovefa:

Sord! Bas rauscht fo? Borft du?

#### " Schmerzenreich.

Groß Geschren; Mutter. (Man; bort Sorner fern und nab) Horch!

# Benovefa.

Dein Rehchen dort; bein Rehchen kommt gesprungen.

# Schmerzenreich.

Mein Rehden, mein Rehden! Mutter, fieh, es fpringt jur Sohle hinein. Romm, wollen ju ihm.

(Berbergen fich in die Sohle.)

(Graf Siegfried gu Pferd mit dem horn, fleigt ab, bindet bas Pferd an einen Bann.)

#### Giegfrieb.

Unruh und Gram treiben mich wechselsweise herum. Was wird's doch Alles, Alles werden! In jener Hohle mein Wild; laß. (Er tegt sein horn bin, sist nieder auf den Rasen) D'Genovefa, Genovefa! Dich zu verz gessen, Geliebte, Theure! Dich zu vergessen! Du warst mir nicht untreu; dein Geist . . . immer lispelt mir's du, als war's deine Stimme: konntest du mich untreu glauben, du, dem ich meine Seele gab! Ich war gezliebet: ach fühl' ihn, den Verlust. Ich war gezliebet. Gott! Ihr Blut! Grausames Herz, das sie verurtheizlen konnte! Ha! (Wischt sic vie Augen) Wen seh' ich dort in jener Höhle? (Wischt sic vie Augen) Wen seh' ich dort in jener Höhle? (Wischt um sich) In diesen fürchterlichen Wildnissen einsame Trauer; ein Erucisix, vor dem sich büsende Aniee niedergeworsen in schmerzlicher Reue, noch thränennaß. Du, der sie hingeweint, warst du unglücklich? Heiliger, verstatte, daß auch ich hier kniee, in deine Thränen die meinigen mische. (Er sällt vor das Erucisix nieder) Gott im Himmel! Uch wird's denn ewig in dieser Brust... ewig ohne Linderung, ohne zu erlöschen... du, du siehst's, weißt's, siehst's....

(Er fällt auf's Angeficht)

# Somerzenreich.

Ift's wieder fort? Gud, dort kniet's! Ein schöner, schöner Mantel! Wie blaß! Weint, wie meine Mutter. Ep, wenn's doch mein Vater war'! Mutter! Kommt 'mahl heraus, Mutter. (Er läuft zu Siegfried, erwischt ihn am Mantel) Wie schön!

# Siegfried (gen himmet).

Sab's gelobt: hier mein Gebein! Ja, hier in ew'ger Trauer meine Zeit verbethen, beschließen hier ein Leben, das für mich so voll Jammer ift! Welt und Herrlichkeit, gute Nacht! Wird sie im Sterben meine abgeschiedne Seele an ihren Bufen aufnehmen? Bin ich's dann werth? (Steht auf) Wer bist du? Wie kommst du hierher, Kleiner?

Somergenreich (läuft furchtfam, bleibt im Gingange aber höhle fteben);

Mutter! Mutter!

(Genovefa ericeint im Sintergrunde der Bobie.)

# Siegfrieb.

Auch hier die Stimme des fußen hauslichen Gefuhls, und an diesen rauhen unwirthbaren Klippen
schallt der sanfte Muttername? Arme Unglückliche, was
auch dich hertrieb, ich will dich sprechen, dich kennen,
um Freundschaft dich bitten! Eine traurige Bekanntschaft! Wir wollen uns vereinigen in Jammer, wenn
du anders recht unglücklich bist, zusammen unfre Hande gen Himmel strecken und . . . (Er geht nachdenkend
der Höhle zu; sie weichen zurück. Stegfried am Eingang der
Höhle)

Furchtet nichts, warum fliebet ihr! Ich bitt' euch, o misgonnt mir eure Unterredung nicht.

#### Genovefa.

Wirf beinen Mantel herein , bin ubel befleidet.

(Siegfried wirft ben Maniel in die Boble, Genovesa kommt darein gewickelt hervor, los ihre Haare; Schmerzenreich hinter ihr.)

#### Siegfried, :

Welch ein Anblick! Wer bist du? Was für ein Elend treibt dich, ha! dingt dir ein so unfreundlich Lager? Hast du einen Mann, oder bist du allein? Verbüßest du etwa vorsätzliche Sünden? Du drehst das Haupt, dir sinken Thränen vom Auge? Ach Weib!

#### Genovefa (vor sich).

Gott, er selbst! Wie soll ich mich fassen? — Nicht heilige Gelübde zwingen mich hieber; o' mein' herr, eine betrübte, jammervolle, unglückliche Frau sehet ihr vor euch hier. Gewiß, unglückselig, das ich's auch vor Thranen nicht sagen kann. O laßt mich erst weinen!

# Siegfried (fich die Augen trodnend).

Ein Jammer weckt ben andern. Erzähl' mir's, Frau, will mit dir weinen; wenn ich beine Geschichte gehört, dann hore bie meine und weine mit mir.

Genovefa.

Ich hatt' einen Gemahl.

Siegfried.

Ist das euer Sohn?

#### Genovefa.

Ja, ein armes verlagnes Baislein! Da er noch unter meinem herzen schlief, mar er schon vaterlos. Ach! Giftige Bosheit und Verratheren raubt' ihm seinen Bater.

Giegfried.

Ihr send Wittme?

Genovefa.

Eine verftogne, ach!

Giegfrieb.

Euer Name. Lebt euer Gemahl noch?

Genovefa.

Ich hoff es.

Siegfried.

Wie lange wohnt ihr hier?

Genovefa.

Funf rauhe Winter hab' ich unter jenem Tele mit meinem Kleinen erdultet.

#### Giegfrieb.

Jammerst mich! So send ihr auf curce herren Befehl hier? Beiß er eure Noth?

Genovefa.

Ach er benft mich lange tobt.

#### Giegfrieb.

Ich bitt' euch, edle Frau, ift's erlaubt, fo mis-

#### Genovefa.

Ach gerne! 3mar werdet ihr mas Trauriges horen, bas euch wenig freuen fann. Rein volles Jahr mar ich mit meinem Cheherrn, dem edelften, frommften Ritter vermahlt, ale, wie euch felbit mohl bekannt fenn muß, die Rede erscholl, es feven baufig die Mohren in Franfreich eingefallen, mishandelten erbarmlich bie Chriften; Blutvergießen und allerlen graufame Marter. Dien Gemahl, voll frommer menfchlicher Tugenb, geruhrt ob diefem Jammer, entfchloß fich, mit feinen tapfern Gefahrten aufzubrechen, ju ftreiten fur das Beil Menschen und unfern beiligen Glauben. Er fcwang fich bewaffnet auf's Rog, faßte noch einmahl meine Sand, fprach: leb' mohl, Getreue! 3ch ftreite fur Gott, fur beinen heiligen Glauben, überlaffe bich hier der Vorsorge meines alteften, treuften Freundes! und ob ich ihn gleich mein nicht zu vergessen beschwur, beschwur zu gedenken dessenigen, der unter meinem Herzen geruht, war's doch zum lettenmahl, daß ich ihn sah. Nicht lange, kam er siegreich zurück; aber dasmahls irrt' ich schon als eine arme Verbannte in diesen Wildnissen mit meinem Unmundigen, dem ich zum Jammer das Leben gab.

#### Siegfrieb.

Warum bas, edle Frau? Wer verftieß euch benn?

# Genovefa.

Er, den mein Gemahl mir zum Freund, zum Tröffter hinterließ, sein altester, liebster Gefährte, sein Busenfreund, der Verräther! — Raum war mein Edeler sort, als er — verdammt sep der Augenblick, wo meine traurigen Reize solch eine Leidenschaft erweckten! — unterm Schein mich zu trösten, nicht erröthete, mir seine unverschämte Neigung zu verstehen zu geben. Wehe! Welch eine hölle von Versprechen, Orohn, Schmeicheln, Bitten und Wuth hatt' ich da auszusstehn, bis er endlich ermüder, rasend vor Haß, mich im schmerzvollsten Zustande, stündlich niederzusommen, in einen sinstern tiesen Kerker schmiß, da ich auch bald unter Thränen Mutter ward.

# Siegfried.

Behe! Bas fur eine Geschichte! Beib!

#### Genovefa.

Ich mar verloren, ohne Bulfe verloren; mit Schand' Meinem Gemahl Schrieb er in's Lager, überbauft. fcmabte, verlafterte meine Tugend, als hatt' ich mit einem Anaben - ich schame mich, es euch zu wieder= hoblen - weiß nicht, wie, unerlaubte Busammenfunft Das mußt' ich nun alles dulten. fandt' ich heimlich Getreue mit Briefen aus; aber er erfuhr's, ließ fie gefangen nehmen und ichidte an beren Statt andre falfche Beugen, Die Die Sache befraftigten; machte meinem herren die That fo gewiß, daß er endlich feine Ginwilligung gab, mich mit dem un= schuldigen Rinde hinzurichten. Go mard ich armes Beib verurtheilt, ohne Benftand, ohne Freunde. Ach lieber Gott! Die mar mir's, als ich dieß in meinem traurigen Kerker erfuhr, als man mich gebunden herporfcleppte mit meinem unschuldigen Rinde.

# Giegfried.

Schweig'! Ich bitte dich, halt' ein! Der Verräther! Der schurkische, teuflische Verräther! So war's mit mir! O mein getreues Weib! Golo! Genovefa! — Sie ist lange todt. (Betrachtet Genovefa erusthaft) Lange! Weib, ich sagte sonst, glaubte sonst, du erzähltest meine Geschichte. Weißt du was! Ich bin dir gleich. Elender! Ach! (Schlägt auf die Brust und weint.)

Genovefa (por fich).

Gott! Ich will mich ihm entdeden. Go habt ihr auch mas Liebes verloren, herr?

Giegfried.

Ja, Weib! Ja, eine Edle; Liebe, Keufche, Getreue, wie du; eine, die ich nie verdient, die ich selbst hingerichtet. Gott!

Genovefa (sitternd).

Baret ihr froh, fie wieder ju finden?

Siegfrieb.

Spottest du mein? Froh? Schau auf mich, Gott! Ha mar's möglich, sie wieder hervorzurufen! Vermöchten Jammer, Thrähen, Jahre, mir sie wiederzugeben, D ich wollte . . . wollte . . . ha Weib! (Sie fäut ihm um den hals)

Genovefa (ichluchiend).

Mein, mein Siegfried!

Siegfried (fie guruckhaltend).

Ber bift du?

Benovefa.

Dein! Dein Beib!

# Giegfrieb.

Gott!

#### Benovefa.

Genovefa! Deine Getreue! Rennst du mich nicht mehr?

# Giegfrieb.

Sa! Laf mich feben! (Er fiebt weg) Gie ift's! Bift's! D Gott! D Gott! (Dradt' fie an fein Berg) Gab bich der himmel mir?

# Genovefa.

Mein Gemahl! Mein herr! Erfennet euern Gohn!

# Siegfried (taft fie tos).

Der? Dieser? Der? — Armes unschuldiges Kind! (Er nimmt es an ber hand) Genovesa! (Bedeckt sein Ungesicht, schluchtt.)

# Genovefa.

Dein Vater, Schmerzenreich, dein lieber, geliebter, frommer Vater, nach dem du so oft, so sehnlich verlangt! Umfass ihn! Kuff ihn! (Der Knabe hängt an seines Vaters Knie)

# Giegfrieb.

Dh! Und bu lebst, wohnst hier, Genovesa; ertrugst und dultetest; gedachtest nicht einmahl mein, kehrtest nicht wieder zuruck, der ich: vor Rummer um dich fast starb. (Er bebt sein Kind auf die Arme). Lange hab' ich euch als todt betrauert!

# Genovefa.

Der im himmel hat uns gerettet, Siegfried, hat ber Unschuld Leiden gesehen, das herz der Anechte, die auf Golo's grausamen Befehl mich umbringen soll=ten, hat er mit Mitleid berührt.

# Siegfried (pampfend).

Golo! Verrätherischer, hundischer Golo! So hat's mir mein Engel immer im Traum gezeigt! Immer hatt' ich ihn in Verdacht. Seh' ich dich an, theures Weib, das Herz im Busen bricht mir entzwey. So elend, entblößt! Mein Kind! — Du unbarmherziger Wolf, pack' ich dich an der Kehle!.. (Er flößt in's historn: Antwort im Wald; flößt wieder) Sie haben mich gehört, sie kommen, er ist unter ihnen; ich will ihn niedersschmettern, den Verräther, mit deinem Anblick. Der Basilisk! (Netter ans dem Walde steigen ab, Golo darunter) Hieher, Vertern! Golo, tritt ein wenig näher; besschau', was ich die Zeit erjagt. Kennst du diese Gessstalt? Herbey! Siehst du, wer hier steht?

Golo (vor fich).

Wen feb' ich? Weh mir!

Giegfrieb.

Sa? Rennst bu fie?

Golo.

Ich fenne fie nicht.

Carrie of the fire

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Biegfried:

Beschauet fie, Bettern, ihr findet mas Liebes an ihr.

#### Genovefa.

D liebe Bettern, ich bin's, ich, eure Bafe Ge-

#### -Die Grafen alle.

Unfre Base Genovefa? Genovefa lebend! D Bun-

# Giegfrieb.

Bas flarest du hinan, ha! Judt bir bas raudige herz noch? Ihre erblaften Bangen, reigen die bein schaumend Blut nicht mehr? Nicht diese vom Beinen erstorbnen Augen? ha Ungeziefer, das sich im Schimmer bruht, raubrischer Uhu, der mit flinkenden Ilu-

geln Bluthen zerschlagt, die ihm nicht buften! Bu Boben, nieder mit dir, daß ich auf beine Reble trete.

(Er sieht bas BBaibmeffer)

#### Golo.

Ift's Genovefa: wohl, so thut der himmel Wunder, mich du strafen. Ich sage nichts mehr, bin ineuern handen, macht mit mir, was euch gefallt.

#### Genovefa.

D begnadigt ihn, Siegfried!

# Giegfrieb.

Nein! (Steckt das Waidmesser ein) 3mar will ich an dem Tage, da ich meine Theure wieder fand, mich nicht mit verrätherischem Blute besudeln. Drey Grafen, meine Vettern, tretet hervor, führet ihn weg hinter jene Gebüsche, am Bach dort lohnt ihm nach seinen Thaten. (Sie sühren Golo ab) Und nun, liebe Wiedergefundene, laß uns zurück.

Genovefa.

3ch hab' ein Gelubbe gethan.

#### Giegfried.

Schweig', auch ich hab' eins gethan, hier gu fter= ben, ber Auferstehung entgegen gu schlummern unter diesem Feld; ist's nicht so? Nur so lange, Traute, bis wir unsern Sohn hier zu seinen Wurden eingessetz, bis er stark, mannhaft, selbst gelernet, Hirt seiner Heerden zu seyn. Dann wieder hierher; und wir wollen so, wie wir gelobet, Hand in Hand wallsahrzten hinauf. Dann sey mir deine freundliche Dunkslung zum zweptenmahle willkommen, wohlthätige Hohste. Gesegnet, bis auf Wiedersehn.

Genovefa.

Lieber Rleiner, fomm!

N i v b e, e, ein Schauspiel.

# Personen.

Apollo. Diana. Mirte, Ronigin von Theben. Imenes, Siphnflud. Whedimas. Mchor, Göbne ber Miobe. Miphenor, Damafichton, Mioneus, Guriphile, Philaide, Welia, Delira, Töchter ber Miobe. Merine. Winche, Laibe, Uthos, Wilon, Enfel Meptung. Meros, gleanllus, Elpniene, Philaide, Enfelinnen Meytuns. Alfvafia, Tervfichore, Rreon, ein blinder Oberbriefter des Apollo. Chor ber Priefter und Priefterinnen. Chor des Bolfs.

# Erfter Aufzug.

Deffentlicher Plat auffer ber Stadt Theben. Vorn auf der einen Seite das mit Kränzen behangne Portal und die mit Blumen überstreuten Schwellen des Tempels der Latona; gegen über unter jungen Ulmen die Vildfäulen der Diana und des Apollo auf prächrigen Fußgestellen. Im hintergrunde erblicht man die Stadt Theben, Gebäude mit Säufengängen, Pyramiden, Obelisten und rauchende Altäre. Man hört aus der Ferne allmählig näher kommenden Lobgesung.

Diana mit loggebundnem Saar in einen blafigrunen Leib, rock und braunen Uebermantel gefleidet; ein gofdner Gurtel umzingelt ibren Leib. Bogen und Pfeile tragt fie über dem Rucken an einer goldnen Schnur, fomme traurig auf dem Lempel der Latona die Stufen herunter.

Diana.

Bin ich's? Ha bin ich der gefallnen, Der geschmahten Latona Tochter? Nicht unter Schmerzen erliege, Göttliches Herz! Bruder! Bruder! Wo bleibst du? Bergebens send' ich Durch Wolfen meine Blicke nach dir! Komm! Komm boch!
Eins mit mir, Rächer,
Bald zu strafen die Frevler,
Bald zu strafen!
Herunter schreite die hohe Wolken=Bahn!
Schon hor' ich, hor' ich nicht in der Ferne Hohngesange jest, auf dich, Mutter,
Bruder, auf dich, auf mich!
Mich, die geschmähte Tochter und Schwester.
Ha trag' ich denn Wassen umsonst?
Bin ich etwa nicht Göttin mehr,
Daß ich's so willig erdulte!

(Sie greift nach tem Bogen)

O graufam, graufam Muffen fterbliche Menfchen bufen! Bufen die Thranen Die fie aus heiligen unfterblichen Augen preffen!

(Apollo auf einer Wolke. )

D Apollo, du kommft, Anzuschauen aus beinen heiligen Augen Unfrer geliebten Mutter Entehrung; Kommft, zu schauen deine Schmach ist Und mein unerträglich banges Leiden!

(Sie fist auf die Stufe, lehnt ihr haupt an die Saule und weint.)

Halt' ein, Diana! Theuerste Schwester, erniedre Deine Gottheit nicht also. Warum weinest du so sehr?

Diana.

Sollt' ich nicht, Bruder!
Geliebter, Theurer,
Laß mich jest ausweinen.
Nicht aufhalten kann ich die Thräne,
Meinem göttlichen Aug' entrinnend.
Hier, hier! Auf diesen Stufen!
D du erinnerst dich wohl noch
Der süßen kindischen Tage,
Wie sie oft da saß,
Die anmuthevolle Mutter,
Dich und mich,
Ihre blumenbekränzten Kinder
In geliebten Armen drückend.
Wir kamen hier jährlich zusammen,
Ihres Festes uns mit zu freun.

\*) Apollo trägt ein goldnes Stirnband, fleischfarbnen bunnen Leibrock, der ihm geschlossen an den Gliedern fist, über die eine Schulter fällt vom Rücken her ein breites goldbefäumtes Purpurgewand, an einer goldnen Schnur hängt der Röcher, den Bogen trägt er in der Nechten. Die Locken schweben ihm um die Schultern. Er tieht bis an den Nasbel in lichten Silber, Wolken verborgen.

Ich von den Rebbergen berunter, Du heruber von Delos, Kenerten mir bann bier und umfingen Kroblockend und, als treue Mon ber geliebteften Mutter Gebohrne Zwillings - Geschwister. Ach und die gange Erde mar Beuge, War Zeuge Mond und Sonne Um bochbewolbten Olompus, Unfrer gartlichen Gintracht, Der froben Uniculd und Liebe, Die bende Bergen verband. Und geftern! geftern! Sa den Tag fah himmel und Erde! Aber unfre Mutter, unfre Mutter! Kand hier die Kreude nicht mehr. Reine Rrange geweiht ihr an Diefen hoben Gaulen, Reine Blumen ihr geftreut auf Diefen Bierlichen Stufen! Nicht Opfer ihr angezundet, feine Befange voll Lob, feine Jungling = und Madchen = Tange hier am Tag' ihr bereitet. D Schande! Sint' ein, Theben, bearabe In deinen Schutt und Trummer, tief begrabe Diefer icandlicen That Angedenfen! Abgewiesen mard hier unsere Mutter;

Chrlos verftogen ftrich fie an biefen Allein ihr geheiligten Schwellen; burfte Richt einmahl naben, wo fie babeim mar. Jenfeits ging ich vom Bald Schatten Bededt, am hoben Conthus Unter meinen Befvielen Sehnlich erwartend ber lieblichen Stimme, Die mich heruber laden follte Bum Mutter= Ruffe. Ach ba begegnet fie mir, In ihrer Schmach begegnet mir bie Mutter; Roth ihr Auge von Bahren, Aufgeloft ihr icones langes Sagr Im Winde; uber die Gipfel her Trug Eco ihr Leib. Erfdroden hielt id, meinen Sanden Entglitt ber Jagb - Spieß, mein Bufen Mlopfte laut; fie aber ftand angelebnet Um Afte ber burren Giche, Bitterlich ausweinend ihren Rummer. Mue meine Bespielen fenften trauria Die Stirnen, weinten mit ihr: Licht meiner Mugen, Diana! Ich bin gefällt, o Tochter! Alle meine Berrlichkeit darnieber. Wer wird mich funftig noch achten! Niobe - D daß fie verschmachte, die Stolje, Betroffen von beinen Pfeilen, Tochter!

D Sifpphus Quaal über fie! Diobe! Diobe! Atlas Riefentochter, Die Brut bes verruchten Tantals, Niobe hat Altar und Tempel Mir heute geraubet, Sat mein Bildniß gefchlagen, Mich und bich und Apollo, Deinen beiligen Bruder, gefcmabet. Auch Mutter von vielen Rindern, Bielt fie beine frommen Mådchen, Apollos fromme Junglinge Bon meinem Dienft' heut; fceuchte bie Mutter, Entrig ihren gitternden Banden Die Rorbe, verschuttet Die Opfer, Rif uns geheiligte Altare nieder: Mir, mir, rief fie im folgen Frevel Jauchzend durch Thebens Strafen, Die Gange Stadt erschrad, Blidte furchtsam zu ihr auf, Mir opfert! Ich bin Mehr als Latona; die Tochter Atlas, Beus Bermandtin bin ich! Mutter von fieben Gobnen, Mutter von fieben Tochtern, alle Und alle Zwillinge! Thorichte, langer nicht follt ihr Unfictbare Gotter anbethen, Derer vergeffen, Die

Unter euch mandeln.

Eure Gottin ich, ich, bie ihr morgen

Im Tempel verehren follt. -

Kalle morgen Latona! Steig' auf

Diobe! Gie fomme,

Die Beschmähte, fomme morgen!

Latona begegne mir!

Go weinte meine Mutter den Frevel.

Die heiligen Saine erbebten

Ben jedem Bort, des Thales Quellen

Beinten in meinen Jammer.

D Bruder! heute ber Tag,

Jest icon die Stunde

Des Frevels! Beginnen jest foll

Deine und meine und unfrer

Jammernden Mutter neue Schmach!

Sie zieht ichon fenernd durch die Stadt, Niobe!

Sorft du ben Symnus? Umgeben

Won all' ihren Gohnen, allen Tochtern,

All' benen, die heute mit ihrem

Stamm fic vermablen.

Sa prangend auf ftolgem Bagen,

Tropt fie mit Kron' und Bepter unfrer Macht.

Aber taufendmahl

Treffe fie Qual fatt Freude!

Taufendfach, ja taufendfach

Bejahl' an Diefem Tag' ihr Frevel,

Fall' über fie Angft und Jammer!

Berfriß ihr unbandig herr, Bahre, Die hier auf diefer Schwelle Meine Mutter vergoß! Berschmild, Theben! Theben! In den Thranen, die ich jest weine!

(Der Gefang fommt naber )

Sinke Jammer und Elend Auf Niobens haus! Sie falle Mitten in ihrem Stolz, Und kein Gott, keine Göttin Trage länger für sie erbarmende Gnade!

Upollo.

Auf Diana! Laß deinen Zorn nicht In Seußer und Thränen schmelzen. Göttliche Schwester, Dir und mir Rache verliehn vom Schickal!

Diana.

Ha der Zukunft Tafel Trägst du an goldner Stirn, Apollo!

Apollo.

Rennst bu biese Pfeile, . Ihren Rlang?

Diana.

Schwarz wie der Orcus. Ich fenne fie!

(Der Gefang immer naber)

Upollo.

Sie kommen schon!
Verschließ dem Frevelgesange
Dein zu heilig Ohr!
Sie kommen, begleitet vom Verderben,
Gezogen in ihren Fall.
Steig' auf zu meinem Siß, Diana,
Steig' auf! Unheilige Thaten
Entgehn nicht ihrer Strafe.

Diana.

Versprichst du mir denn Rache Theuerster Bruder, sage?

Upollo.

Bey der Tiefe des Styr, Ben Jupiters erhabner Krone Schwor' ich!

Diana.

Ha so fomm! Jauche, folgier' ist, Der Zwillinge Mutter! Komm, einhertretend In aller Pracht, fomm, Höhne Latonens Kinder, Apollo, Diana, noch einmahl!

Upollo.

Sie wird's und schwerer Bugen ihren Frevel; Fürchterlich erwartet sie Qual und Jammer.
Burudstoßend von diesen Schwellen Den warnenden Priester; sie, Entweihend Latonens Altar Mit frecher Hand: dann, Dann schredlicher Rache Ziel, Ueberlassen uns Bon allen Göttern!

Diana.

Spa!

Apollo.

Kalt liegt ihrer Sohne Tod In diesem Köcher. Schon welft nahe dem Orcus Ihr Stolz; umsonst Seufzer an's rauhe Mutterherz. Stehn wird sie Im Tode Fels, Aller Züchtigung höhnend!

Diana.

Fels bier ?

Apollo.

Dieß Schidsal wartet auf fie.

Diana.

Ha aber zuvor noch All' ihre Sohne niedergelegt Bon deinem Bogen, Bu ihren Füßen wälzen zu sehn: Bey deinen heiligen Locken, Widerruse nicht diese Hoffnung!

Apollo.

Unwiderruflich ift mein Wort.

Diana.

D laß mich's hinjauchen durch die Luft, Daß es fern hore Die gefrantte Mutter, heruber fomm' und ihr herz Beide, ihr Aug'!

Apollo.

Ruf ihr in beine Rache!

Diana.

Belde gab bas Schidfal mir?

Apollo.

Niobens Tochter Sind dir übergeben.

Diana.

Mir? fagft bu, mir?

Apollo.

Ihr Leben und Tod Steht in beiner Hand.

Diana,

D Niobe!
Ha stockt dir das Blut nicht
Bang unterm Herzen!
Du, die auf sich lud den Zorn der Götter,
Leid' und leide nun tausendsach
In schrecklicher Vollendung deines Schicksals!
Ha ihr Kinder!
Wo habt ihr solch eine Mutter verdient!

Apollo.

Noch darfst du Mitleid tragen, Schwester! Deiner Lippe Entging nicht Der Todes - Schwur.

Diana.

Ja, fonnte fie jest gleich Demuthia binfinfen, Umfaffen meiner Mutter Rnie, Ronnt' um Bergebung fie fiehn : Erbarmen wollt' ich mich! Aber nein! Bu ftolg ihr Berg, Bu fuß auch meine Rache. Rein! Rein! Rommt fie nicht bort Mit tropenden Bliden, Den himmel erschutternb. Die Gotter verschmabend? Und ich? Sa mag einbrechen Ueber mir ber Dinmp, verschutten Mein dammernd Licht! Mag aufhoren ehe meine Gottheit, Ch' ich Erbarmung über fie trage! Mit ihren Tochtern Mitleid ich? Sie, Die feine Erbarmung Mit unfrer Mutter trug! Mein, nein, fallen fie! Im Tode der Rinder leide die folge Mutter, Bie wir in unfrer Mutter Schmach! Die lette Rache fen mein, Mein der lette, all' ihren Stola

Niederlegende Pfeil.
Das schwör' ich unwiderruflich
Ben unfrer geschmähten Mutter Bahren,
Ben diesen naffen Wangen,
Ben deinen heiligen Augen,
Ben der Tiefe des Styr,
Und Jupiters erhabner Krone!

(Sie fleigt ju Apollo auf ben Wagen.)

Apollo.

Verfinstre dich, mein Licht! Schaue nicht heut am Tage herunter, Herunter, Wenn Thebens Erde das Blut Ihrer erschlagnen Königin trinkt.

Diana.

Brecht hervor aus des Orcus Dunkelm Schoose, Brecht hervor, bleiche Gestalten des Todes, Im Strahl der Nacht, Ahnherrn von Thebens Uraltem königlichen Stamm.

Bepbe.

Brecht hervor und empfanget Heut eures Hauses lettes Reis.
(Bende durch die Luft ab.)

- Chor von Prieftern und Priefterinnen mit blumenbefränzten Saurtern, rothe Gurtel um bie iconeeweißen Leibrocke; fie tragen grune Zweige in ihren Sanden, andre fpielen auf Paufen, Triangein, Foren und Oboen einen vathetischen Marich. Jest fiehen fie auf beiden Seiten am Gingange bes Tempels, die Mufit ichweigt, der Chor fängt an.
- Niobe auf einem goldnen dem Sonnen. Throne ähnlichen Basgen von zwen reich überdeckten Schimmeln geführt, in einen langen mildweißen Leibrock gekleidet, den ein goldner Gürtel durchbricht. Den Rücken deckt ein purpurfarbiner goldbefrangter Mantel; ihre haare in einen ftolzen Knoten am Nacken geschlungen, die Krone auf dem haupt, den Levrer in ihrer hand, ihre zwen jüngsten Kinder in den Urmen haltend.
- Auf benben Seiten ihres Wagens gehen ihre altern \*) Sohne und Töchter mit ihren Branten und Brautigamen, Abstömmilingen aus Nevtuns Geschlecht. Ihrer viere tragen der Diutrer goldnes Bildniß; andre schwingen Rauchfasser, auf denen Weihrauch brennet. Die übrigen balten gefüllte Körbe, aus benen sie immer in den Gana der Rosse und Wagen Blumen streuen. hinten nach kommt das Bolk. Niebe steigt mit ihren Lindern aus dem Wagen. Der Gefang fängt an.

# Chor ber Briefter.

Hat Zeus geöffnet Olympus Thore,

\*) Alle Kinder Riobens find in idmvefelgelbe Leibrocke und ros fenrothe Uebermantel gekleidet, auldne Spangen, Stirns bander und Gurtel Die aus Reptuns Geichlecht tragen alle heltblaue Leibrocke und meergrune Obergemander, fil-berne Spangen, Stirnbander und Leibgurtel.

Die guldnen Thore? Selig!

Das Bolf.

Sep uns freundlich Auf Erden! Mächtig erhabene Niobe!

Chor ber Priefterinnen.

Der Frauen Schönste Winkt er hinaufwarts; Sie steigt hinaufwarts — Selig!

Das Bolf.

Sep uns gnabig Auf Erden! Mächtige, herrliche Niobe!

Chor ber Priefter und Priefterinnen.

Sie trägt der Adler Am zudenden Blige, Sie traut dem Blige — Selig!

# Das Bolf.

Sey und barmherzig Auf Erden! Mächtige, ewige Niobe!

## 2111e.

Die Kinder Aurorens und Thetis Gespielen, Die Kinder Latonens nicht schöner, als deine! Es schauen die Götter von wolfigen Zinnen Freudig hernieder auf die Geschwister; Strahlen des Lichtes, Erben der Kraft.

# Das Bolf.

Sep uns freundlich, Schützerin Thebens, Unter deinen Kindern! Sep uns gnädig, Schützerin Thebens, Unter deinen Kindern! Sep uns barmherzig, Schützerin Thebens, Unter deinen Kindern! Mächtige, erhabene, Mächtige, herrliche, Emige, göttliche Niobe!

Stolz meiner Seele, Kinder! Kinder! die mich erheben, In denen ich Allgewaltig mich fühle. Söhne! Töchter! Meine Freude, Mein Sieg!

(Sie ftreckt die Urme aus, die füngern fallen an ihren Bufen, die altern fassen ihre Sande und kuffen fie gartlich.)

Dh! oh! Euretwegen, ihr Lieben, Steig' ich jest auf jum Dlymp. Sollt' ich euch Recht und Untheil. Långer rauben am Olymp? Gollt' ich Bergeben, mas euch Gottern gebührt? Dihr, Jupiters Enfel Dom Bater her entsprungen, Em'ger Rraft, und mas ich Niobe in euch gelegt: hoch wie Wolfen hinaufwarts fteigt immer mein Ginn. Des ewig feften Atlas Tochter, Trop' ich jedem Sohn. Es tragt Mein Uhnherr des Donners rollenden Bagen, Sangt auf mit truber Stirne Der Elemente Buth, Des gurnenden Donnrers Blige. Rein! D nein!

Schreitet auf mit mir furchtlos, Durd Guern Muth nothigt Die Ahnen, Euch au erfennen ihrer murbig! Cobne, tapfre Cohne! Saft an Gures Grofpaters Allgewaltige Fauft, Micht icheuend feines Ablers, ichlagenden Blibes. Und ihr, Tochter, frischer als ber Meere Bezogene, iconer als des Morgens Rothliche Rinder, ber Juno Sagen eure Blide, Dag ihr Diobens Tochter fend. Groß fend ihr entsprungen Bon machtigen Ahnen, Jupiter und Atlas! Der faßt die Bolfen, ber Erd' und Meere, Der lenfet, ber traget bas 211!

Das Volf.

Sep gelobt, Niobe, Herrlich Entsproßne! Selig Gebährende! Mächtig Herrschende! Sep gelobt unter beinen Kindern Auf Erden!

niobe.

Beschloffen hab' ich'e,

Bu pflanzen beut an meinem Tage Ein unüberwindlich emig Gefchlecht, Rraftgießend über bie geschwächten Menschen, Bezähmend den so fuhnen Sinn ber Olympier broben! Es ftebe funftig, eine Mauer 3mifden himmel und Erde, Nicht achtend ben Born fcmacher, uppiger Gotter, Nicht fallen laffend tiefer Die Menschheit Unter ihren eiteln Billen; Rraft und Abel, Willen und Frenheit gebend, Mehr Bohl dem Gohn der Erde, Als was Prometheus in ihn ftahl! Bebt eure Banbe, Gohne, Tochter! Bier unterm weitgewolbten Simmel, Der Kronions Tempel ift, Des ftarfen Neptuns Abfommlingen; Sproff auf aus euerm Samen Der Wald, funftig bedend In fußem Schatten Die fichre, rubige Belt. Ich Pflanzerin leb' in euch, Unvergeffen bem Symnus, Im himmel, wie auf Erden, Bis in bie graue Emigfeit.

<sup>(</sup>Die Sohne Niebens und ihre Cochter reichen den Junglingen und Mabchen aus Neptuns Stamme die hande.)

Das Bolf.

Shon bist du Im Chor deiner Kinder Gegürtet! Schüßerin Thebens! Mächtig erhabene Niobe!

Priefter und Priefterinnen.

Die Kinder Aurorens und Thetis Gespielen, Die Kinder Latonens nicht schöner als deine! Es reichen die Söhne den rosigen Mädchen Es reichen die Töchter den lockigen Knaben Die Hände zur Treue, die Wange zum Kuß! So mächtig Ströme
Zum Ocean wälzen,
So manche Knospen
Dem Frühling entschwellen,
So hoch der heilige
Atther sich wölbet,
Swige, wachse, blühe dein Stamm!

Das Bolf.

Schön bist du Im Chor deiner Kinder Begürtet, Schüßerin Thebens! Rächtig erhabene Nivbe!

# Riobe.

Auf dich soll mein Segen Künftig fließen, treues, Mir ergebnes Volk! Niobe reicht gnädig Aus ihrem Olymp Bu euch nieder ihr Ohr. Deffnet nun die Thore meines Tempels, Führet mich ein, Aufstellend mein Bildniß, Daß mein Volk wisse, Wo es soll anbethen!

(Mufit; die Priefter und Priefterinnen giehen die Treppe fim auf; die Pforte des Tempels öffnet fich.)

(Areon, ein alter blinder Priefter des Apollo, von zwer Dofer. Anaben geführt, kommt die Treppe herunter, er hebt ben Stab auf, die Mufik fcweigt.)

## Rreon.

Berflucht ber Schritt, Den eure Fuße weiter fegen!

(Die Priefter beben juruct )

Burud, ihr Frevler! Bagt's nicht weiter Mit unheiligen Tritten Diefe reinen Gottgeweihten Stufen ju befleden! D ihr Thebaner,
Was für eine schändliche Nacht
Deckt eure Herzen, eure Augen,
Daß ihr so Latonen,
Ihrer Kinder spottet?
Flieht, slieht!
Bur Erde werst euch, sicht,
Daß Rache euch nicht mit hinreisf
In des Verderbens offnen Schlund!

(Der Bug halt, die Priefter gehen mit gefenktem Saupte aus einander.)

## niobe.

Wer ift der Verwegene, Tretend in den Weg und, An der Herrlichkeit Tag? Am Altar Unfrer erzurnten Gottheit Beb' er!

## Rreon.

Bebe du, Riobe! Du bebe! Du, Die Götter erzurnet, du, Die verwegen In der Gottheit Rechte greift. Ricder hier in den Staub Lege Kron' und Zepter 234

Bu Dianens, ju Apollos Fußen. Bage, weine, fiehe Vom Rande des Verderbens dich los!

Riobe (vor fid)

Wer spricht so? Ha meine Blige! Wo sind die?

Rreon.

Geflügelt eilt schon Neber bein Haupt her Rache, Sturzender Fall.

Diobe.

Du fprichft nicht mit mir, Priefter?

Rreon.

Ja, stolze Königin, mit bir.

Riobe.

Und wer will mich benn fturgen?

Areon.

Sie, die du heute geschmaht, Der du gestern Opfer versaget, Latona, Mit ihren racherfullten Kindern.

## Diobe.

Aus meinen Augen, Du Cohn bes blinden Erebus! Der Blip lahme beine Bunge Fur Diefe Worte! Gen Felfen, Taub hinfort an allen Ginnen! Ich follt' Opfer bringen Latonen ? Ich, Niobe? Du Scheusal, bas, ben Wunden Der lodern Erd' entfrocen, mutterlos gefaugt Bon franken Rebel = Dunften, Richt Schönheit fühlt noch tragt! Du Racht am Tage! Die lichtlofen Löcher beiner Stirne Sind Strudel, find überdedte Rlippen, Woran der Schönheit Schiffe ftranden. Batteft Augen bu, mich anguschauen Unter meinen Rinbern, Auch du murdeft niederknien und anbethen Und weinen, bag bu fo Mit Borten mir genahet. Ich will ihr keine Opfer bringen, Deiner Latona, fag' ihr bas! Ich fuble, wer ich bin. Lagt Symnen ertonen Jupitern, Dem bochften Gotter = Bater. Vater meines Saufes! Bewaltig über alle himmel fest,

Wankt nie fein Stuhl; Aber niedre Gottheiten Verehren einander nicht.

Areou.

D hört's nicht, ihr broben!
Wolken, umziehet die Sonne,
Werberget dem Aug' des allsehenden Tages
Diesen Gräuel!
Tragt nicht diese Worte,
Nicht in die Bergkluft tragt sie,
Winde!
Daß Dianens
Leise schlummernder Jorn
Nicht ermache zu früh,
Und Theben untersinke
Mit in ihren Fall! Königin,
Du bist zum Verderben nun reif!

Ismenes (Niobens erster Cohn). Was schmähft du unfre Mutter? Niobe soll Göttin seyn!

Siphplius (ber swente). Gottin ift fie, mir wollen's!

Achor (der vierte). Sterbe von unfern Sanden, Ber fie nicht anbethet! Ifmenes.

Deines Apollo Bagen Kann auch ich funftig regieren, Blinder!

Euriphile (Miobens Erfte). Blinder, ich trage Dianens Facel!

Alle Rinber Riobens.

Bir find Gotter!

Diobe.

Bas will Latona, Elender, mir? Wer ift die, die einmahl 3willinge Bebohren ? Giebenmahl Bebahr ich 3millinge, Sieben Gobne, fieben Tochter, Alle herrlich, Burdig ihrer Uhnen! Gie fomme, meihe Opfer mir; bier Führe fie den Chor auf Bu Niobens Altar, Benn Mutter, die einfach gebohren, Ihr folgen! Gie, Die fo lang Mir allein gehörigen Dienft annahm, Meine Opfer gestohlen,

Beraubet diese meine Kinder, Dieß fromme Volk mir verführet: Sie steig' herab jest von ihrem Stuhle, Neige nun so viel tieser Sich nieder vor mir, So viel ich mehr Mutter bin als sie!

## Rreon.

Dich werde bald anders Dich reden hören! Götter! Götter! Hier wirst du vergebens Bu Dianen deine Hande strecken, Sie um Erbarmen siehn; Bald im Staube hier wird liegen Deine Krone, besudelt Vom Opfer der Rache.

## Miobe.

Ich vor Diana niederknien?
Wer sind Laconens Kinder?
Den Bogen spannen sie, regieren
Die Fackeln am hochgewölbten Olymp.
Ha gib meinen Kindern,
Deinen Enkeln, o Jupiter,
Gib Wagen ihnen — sep' auch sie
Ueber Gestirne wie jene,
Und sie werden

Bieren beinen hochgewolbten Olpmp, Wie diese unfre Welt.
Schöner als mein Geschlecht Hat nie eins auf Erden gewandelt! Eröffnet mir gleich die Pforte; Verfündiget der ganzen Stadt, Daß ich eingeh' in meinen Tempel! Dann, wann dreymahl ertönet Die silberne Trommet', erklinget Die Eymbel, Niobe dann Empor gestiegen mit ihren Kindern Zum Olymp. Voran!

(Der Jug beginnt wieder, Rreon halt ihn noch einmahl auf.)

## Rreon.

D Riobe, Riobe! Bep der Liebe zu deinen Kindern: Ich laß euch nicht! D bep deinen Ahnherrn Befchwor' ich: bleibe!

# Ифor.

Hinmeg, Schwäger! Priester, beginnet den Zug! Aus dem Weg, Blinder! Niederschlag' ich, wo du nicht weichst! Terpficore (Reptung Tochter).

Laß, theurer Achor! Schone seiner weißen Haare. Jedes Wort von seinen Lippen Schrecket meine Seele, Wundet tief mein Herz.

Meros (neptuns Cohn).

Lege deine Hand nicht an Priefter, Achor! Heilig Sind fie den Gottern.

Athos, Pilon, Aegyllus, (Reptuns Göbne). Wir bitten bich, Achor, Schone fein, laß ab!

acor.

Stille! Sinmeg bu, Bringe mich nicht ftarfer auf!

Rreon.

Vergebend! Nimmer laß ich euch voran. Ueber mich hinaus Mußt ihr nehmen euern Pfad.

ador.

Ueber bich hinaus! Fort!

Rreon.

D reiß' mich nicht an diesen Greisen Locken; dafür Wirst du büßen bald, wenn hoffnungslos Im Tode hier Dein eigen Haar du raufst. Denn weit nach dir und allen Den Deinen schon Aufgeriffen des Verderbens Schlund.

Ismenes.

Dunkelheit drudt beine Seele, Bie bein Aug'.

Rreon.

Meine dunkeln Augen Werden auf beinem Salle ruhn.

Ismenes.

Bas fagft bu, Bermegner ?

Rreon (zu Achor).

Hier, wo du mich zweymahl schlugst, Wird in kurzer Frist Dort vor Dianens Füßen Der kalte Tod dir Alle Glieder streden. Willst du noch mehr wissen? Apollo gibt mir ein Zeichen. M. W. Werke 2111e.

Burud! Burud!

niobe.

Reißt ihn weg, den Verrather, Den Mitverschwornen der Latona! In den Staub nieder Den Schmaher eurer Mutter, Daß über ihn weggehe Mein Schritt!

(Sie reiffen Kreon weg, er fällt an die Stufen bes Lempels. Es donnert.)

Riobe.

Herab mit ben Saulen dort! Herunter!

(Miobens Kinder folagen nach ben Saulen, Diana bricht zw fanimen, Apollo bleibt ftehen; der Donner fchlägt hinten nieder und gündet die Stadt an. Das Volk finkt in die Knie und weint; die Priester stehen verwirrt.)

Laibe (Miobens jungfte).

Rimm mich auch mit, Mutter! Laiden trag' auf In deinen Olymp. Immer bleibe deinem geliebten Bufen Laide, Mutter, Droben im himmel, Bie auf Erben!

(Bliebe nimmt fie an der Sand und hebt fie auf die Schwelle.)

## Riobe.

Rommt auf zum Tempel,
Jauchzend im Jubel!
Aus dem Himmel herunter
Winkt seinen Enkeln
Jupiter zu. Voran im Jubels
Springt ihm in die Arme,
Tapfre Söhne!
Feige beben beym Blis.
Zeus Abkömmlinge
Sind ihm vertrauter,
Rennen die Furcht nicht!

(Sie fteigt über Kreon hinauf. Rinder und Priefter folgen ihr nach. Ein Theil des Bolls bleibt knieend juruck. Gine fürchterliche Musik. Brand und Donner nehmen zu über Eheben, man hört aus der Ferne Klage. Geschren. Kreon fleht aus.)

## Rreon.

Theben! Theben! Uch wie selig Raubst du die Augen mir, Starker Apollo, Nicht zu schauen an diesem Tage, Theben zu schauen!
Aber mein Herz
Läßt seinen Kummer nicht;
Schwer trägt es
An Andrer Leiden,
Und häuset in sich
Qual auf Qual.
Theben, Theben, du sinks!
Tief fühl' ich
Deiner stolzen Thürme Fall!
O du schöne Stadt!
Weinet, weinet
In den Fall
Der schönen Stadt!

# Erffer Chot.

Das Bolf.

Erbarmet euch ber Unschuldigen, Erzurnte Götter! Berstört die Frevler! Erbarmet euch der Unschuldigen, Erzurnte Götter!

3 wenter Chor.

Das Bolf.

Ift noch hoffnung? Des Erbarmens hoffnung?



Rettende Götter!
Siget ihr alle,
Abgewandt die Augen
Ueber Thebend Kall?

(Man hört hinten Pallafte einflürzen, die Flammen freffen mehr um fich, die Musik wird wilder.)

## Rreon.

Somary brebt fic bie Bolf', Unter ihr finft icon ber Pallaft, Berfreffen von Klammen. Sinunter gefturgt bat Beus feinen Gobn Durch bie Rlammen. Bu gludlich fiel er, it. Nicht zu ichauen ben Jammer, Der feines Beibes martet, Nicht au schauen Geiner Rinber Schredlichen Tob. Denn ach! . Schwarz wie bie Racht, Blutiger Rache gewiß, Gilet Apollo, Gilet Diana Latonens Tempel gu. Vor ihnen her

Laufet Meptun,

Das Bolf.

Erbarmet euch der Unschuldigen, Erzürnte Götter! Berftort die Frevler! Erbarmt euch der Unschuldigen, Erzürnte Götter!

(Die Flammen ergreifen den nahen Tempel, Kreon und bas Bolf flieben. Man hört inwendig ein ichrecklich Getofe.)

# 3menter Aufjug.

Die Gone Reptuns fturgen wilh die Treppen herunter.

Pilon.

Bruder! Bruder!

Athos.

Weg! weg! Pilon! Meros! Aegyll! Wo fepd ihr alle!

(Er reift bas blante Schwert von ber Sufte.)

Flammen verfolgen uns!

Pilon.

Steh' uns ben, Dater Reptun!

athos.

Ralt schlägt das Herz mir An die Rippen. Wer hat so gräßlich Zum Fliehen gebothen?"

Pilon.

Horst du die Stimme?
Ber riß mich herunter
Bon der Schwelle des Altars,
Herunter im Schnausen des Rosses?
Aegyllus, Meros, schlaft ihr?
Bo eurer streitbaren Seelen Muth?
Bacht auf!

Megnilus.

Dort in Rauch und Flammen Theben! Es flurzen Tief die Pallasse. Unsre Brautgemächer Verhallen bangen Trauerton. O Niobe, Niobe! O mein Herz! Brüder! Weggezogen hat uns Bater Neptun. 3ch fab' ihn Ueber mir, des Berberbens Retter!

meros.

D daß ich gestorben,
Eh' ich erlebet diesen Tag!
Wehe mir! Weh!
Meine Seele bangt, mir ahndet
Groß Unglück über uns Alle!
Brüder! Brüder!
O daß uns bepsteh' der gewaltige Vater!
Jammer und Angst
Ueberladen mein Herz, enthüllen
Schwarze Jammer = Scenen mir nahe!

(Man bort ein fürchterlich Geschren in Tempel; die Flammen brechen durch die Thure hervor.)

Alle.

Wendet ab, ihr Gotter!

Aegyllus.

ha welch ein fürchterlich Getofe drinnen! Flammen ergreifen Alles!

Vilon.

Verderben und Tod bahnen Wechselsweis einander die Wege.

Was ift zu thun, zu retten? Unfre Braute find drinnen!

## meros.

Hinein! Ich bore meiner Canften Delira Stimme.

Sinein! hinein!

(Sie laufen atte vorwärts.)

# Neptun's Stimme.

Burud, Bermegene! Rinder, gurud!

. 2116e. . . . . Soil . . . .

Ha Neptuns, Unsers Baters Stimme!

## Reptuns Stimme.

Entflieht, ich hab' ench gerettet, Entflieht, entflieht!

Athos.

Mich faßt's in den Haaren! Wem gilt's? Wie haben's Die Gotter gezückt? Auf men? D Bater, Lag uns wissen, Was drinnen im Tempel geschieht-

(Gin neu Gefchren im Tempel, die Tochter Neptuns fürzen angftvoll die Stufen herunter.)

## Megnilus.

Unfre Schwestern!
Sie auch getrieben durch die Pforte!
Weine nicht Meros,
Bis wir wissen, wie es drinnen steht.

# meros.

D ihr Götter! Nur allzu klar
Sch' ich mein, seh' ich unser Aller Elend.
D Schwestern! Schwestern!
Redet! Laßt und Alles wissen!
D wo starren
Eure wilden Blide hin?
Sagt, wie steht's um unstre Braute?
Wo in diesem grausen
Schrecklichen Getummel meine Delira?
Deffnet doch die blassen Lippen! Eure Zungen
Entfesselt doch von des Schreckens Banden!
Sagt! o sagt mir,
Ist die Tauben-Treue,
Ist Delira, meine Holde,

Noch im Leben? Oder drückt Die allerschönste Wange Im Tode schon die Erde?

Someftern.

Behe! Uch Bruder! Bas follen wir fagen!

Athos.

O so sprecht doch!

Pilon.

Redet!

Megnilus.

Bieht das bange Loos! Du, Clymene, Melteste Schwester, fpric vor Allen.

Cinmene.

Ach wo hohl' ich her die Worte!
Saht ihr benn nicht, ihr Brüder,
Ienen schreckenvollen Anblick?
Ha ihr waret alle schon verschwunden!
Hinauf steigend sest
Niobe zum Altar; geschmücket
In Schönheit, in Pracht, stehend
Herrlich, einer ähnlich,
Die Erd' und Himmel

In machtigen Sanden faßt. Jest brennen icon bie Opfer, Blumen fallen ju ihren Sugen, Die Mufif ertont, Trompet' und Combel, Die folge Konigin vom Altar reißenb Latonens Bildnif, barauf Erhebend ihr eignes: als auf einmahl, Sa wie sprech ich's aus? Die Dede Des rundgewolbten Tempels fract, Auseinander finket, getroffen Im Donnerschlag. Flammen fpruben Ju Alumpen herunter, ergreifen Den Altar, laufen fnatternb Un ben Gaulen hinauf: Sa! ba verwandelt fich fonell bie Ronigin, Nicht furchtfam, Furcht erregend; Das Roth ihrer iconen Lippen Entflieht, die Saare Lebendia gerreißen Uneins aneinander -Den ftols an ihrem Nacken Schwebenden Rinoten und fampfen Begen ihr bleiches Beficht. Denn fie fah jest querft Dacht fich wolben umber, Sah durch die fdredliche Deffnung, Im rothen Blig verhullet,

Herabsteigen Apollo Und Diana, rachelechzend! Sie nickten fürchterlich, anspannend Die schwarzen Bogen, schrepend: Niobe, wir kommen herab nun, Opfer dir ju bereiten.

MIIIe.

D ihr Botter! Belch Opfer!

uthos.

Voran! Der Schweis Träufelt mir von der Stirne Ueber eurer Erzählung!

Elpmene.

Sie zogen an und schnellten, Die Pfeile flogen — flogen!

Athos.

Nieder auf die Königin? Saht ihr sie fallen? Ha! Berwundet oder todt?"

2111 e.

Fiel die Ronigin ?

Boleennacht trennte mich Von meinen Schwestern, riß mich Ber gur Pforte. Mir mar's Mls rief Bater Neptun über mir: Rliebt, Tochter! Da lagen heulend Ihrer Augen beraubt die Priefter Und Priefterinnen auf einander hingeschmettert In fürchterlichen Gruppen; ce mankten Die Altare; Sallen boch erbebten; Ungft bemmte den Fuß. Reuchend Sinter mir, erblidt' ich die Schwestern. Riobe bis an ben Gurtel uber ben Bolfen hervorstreitend, ju begegnen Im Rampf jest ben Gurchterlichen, Ihre Bande ftolg am Gurtel Der pfeilfenbenben Diana: Bis Bolfen = Nacht fie gang verbarg und Angstgeschren, rocheind, Die bes Tobes beifdre Stimme Unfer Ohr burchbrang. her vom Altar burch die fcmarge Dammerung Glitten Purpur = Strome; Graufen fiel uns an, mir fprangen Wild umschlungen alle Durch Die offne Pforte!

Ha Kreon, Kreon!
Borhergesagt hast du;
Aber deinen treuen Lippen
Wollte Niemand glauben!
Götter, was soll's jest werden!
Wer rath und, was wir thun,
Was wir lassen sollen!

## Megpllus.

Seht, da kommen die Priester schon, Jest werden wir wissen Wo der Jammer ruht. Ob sie todt, die Helden-Königin, Rachesatt die Götter, Ausgestiegen von ihrer großen Beute, Oder ob sie, der Opfer mehr noch begehrend, Länger im Tempel weisen. Was denkt ihr, Brüder? Horchet, wie stille Aus einmahl drinnen!

(Die geblendeten Priefter und Priefterinnen fommen naber ber

Sagt une, ihr, mas wir hoffen follen.

Priefter und Priefterinnen.

Webe, mebe! Fraget uns nicht weiter!

Warum wollt ihr nicht reden? Ihr mußt!

Priester und Priesterinnen.
Trauerbothen werden euch zu früh ereilen;
Laßt uns ewig sliehn!
Unheilige Flammen
Haben unser Angesicht verbrannt,
Nicht mehr Apollos schönes Licht
Am Tage zu schauen;
Nicht durch die Dämmerung her
Lunens sanste Facel.
Hingefesselt
An des Erebus seste Nacht,
Bußen wir durch dieses Leben
Grausam unsre Sünden!
Wehe, wehe! Fraget uns nicht weiter!
Trauerbothen werden euch zu früh ereilen!

(Que ab)

Pilon.

Ungewißheit, fürchterlich qualend! Was ist zu thun?

Athos.

Warum ließen wir fie ziehn? Bringen hatten wir fie follen Mit dem Schwert!
D benm Erderschüttrer Neptun,
Mir schlägt das Herz bang!
Nicht langer dult' ich; wissen
Will ich nun im Augenblicke, welche Trauerbothen mir begegnen sollen.

(Ein neu Geschren im Tempel, man hört Niobens Stimme. Laide, Niobens jüngste Lochter, stürzt die Treppe berunter.)

#### Laibe.

D helfet, helfet! Rettet, ihr Burger von Theben! Ihr, Deptuns Rinder, rettet bod! Meine Mutter unterliegt! Rampfend allein mit bem racherfulten Gott, Der racherfüllten Gottin. Selft, o belfet! Eure Braute, Eure Brautigame rettet brinnen! Euriphile! Imenes! Theurer Bruder! Liebste Schwester! 26 umfonft verbarg euch bie Mutter Unter ihrem Urm, ftrebte Burud au ideuden ben Unerbittlichen Ronig Mit bem ichwargen Gefchof! Ach umfonst! Ihr liegt icon an ber Erde gestredt! Imenes! Euriphile! M. M. Werfe. 11. 17

21110

Was sagst bu ba?

Pilon

Niobens Erftgebohrne Bom Rache = Pfeil erfchoffen?

Laibe.

Darnieder liegt unsers Hauses Stolz,
Sie stammeln lette Worte, ihrer Liebe Namen.
Ja wohl, ein grausam Geschicke
Wartet unser Mutter,
Wartet jest unser Aller!
Wist, o wist es, beschlossen
Hat's so Latona, ich hörte
Ueber mir der Göttin Stimme:
Sterben sollen alle die, die Niobe
Gebohren. Rächen will sie
In unserm Tode jest
Ihrer Kinder, ihre eigne Schmach.

MIIIe.

Weh und, mehe! Was sagst du?

Laibe.

Gejagt drinnen, hort ihr? Schredlich gejagt! Jest flüchten Meine Bruder, meine Schwestern Angstvoll um die Saulen, Hinter ihnen her die Blutlechzenden! Hört ihr, von Neuem Todes = Ruf! D wehe, wehe! Eins ist wieder Zugesandt dem Orcus!

(Man hört ein Weidren.)

Alle Gohne Reptuns.

Laft uns hineinfturgen, Bruder! Hinein! hinein! Auch wider unfers Batere Billen!

Clomene.

Und todt mein Ismenes! Todt, liebster schönster Jüngling! Sagst du, von Apollos Pfeilen erschossen?

Meros.

Liebe Schwester, du weinest Nicht allein; Delira! Ach Delira! Ich seh' dich, Apollo, Diana! Grausame, was wollt ihr thun?

alegollus.

Bruder, ha Bruder Athos, Ermanne bich!

Athos.

Stille! Ben diesen Locken:
Ich will die sehn,
Die Euriphile mir geraubt.
Sie war mein Eigenthum,
Meiner Seele süßester Trost.
Nur ein Pfeil, Diana!
Euriphilens sanstes Herz
Nahmst du zum Biel!
Meptunus! Neptunus!
Dir dank ich nicht diese Rettung!
Auf, Bruder! Wer Muth hat,
Folge mir! Hinein, hindin!

Pilon.

Bruder, wir rennen in unfern Tod!

Alegyllus.

Auf, lagt und unfre Braute retten!

Pilon.

Mun denn! Bollen ben ihnen ruhen, Lebendig oder todt.

meros.

Delira, Delira! Dich muß ich finden!
(Wille die Treppe hinauf und wieder in den Tempel hinein.)

# Someftern.

Sterben lieber mit unfern Berlobten, Alls leben ohne fie!

(Alle ihren Brudern nad.)

## Laibe.

D wüßt' ich nur, wohin Dich retten, mich verbergen! Ach Mutter, Mutter! Dich fann ich Nicht laffen und boch jaget Vor Angst mein Berg! Bobin, Wohin mich versteden , mobin? Sterben follen wir Alle, Und ich! Und ich! Ha dort! Bruder, Schwestern! Glieht ihr die Pfeile Des Todes? D jaget Doch nicht fo graufam, fo angstlich Meine Geschwister! Benn ihr fie Todten wollt, todtet fic barmbergig!

Siphvilus Stimme inwendig. Silfe! Silfe! Erbarmen!

Laibe.

Sab' Erbarmen, Latona, Erbarmen mit und Rinbern! Strafe boch nicht gleich Mit bittern Todes = Pfeilen ! Nie hab' ich bich ja beleidigt! Siphyllus (Mus ber hintern Scene hervorlaufend).

Wohin? Wo foll ich mich Verbergen! Weiter Kann ich nicht! Laide!

(Er finft in bie Rnie.)

Mein Muth dahin! Apollo, Apollo! Erbarme dich!

Laibe.

Bruder, Bruder, hat dich Des Todes Pfeil auch getroffen? O nein, du lebst noch! Sieh hinter dir die Mutter, Sie kommt schon, dich zu schützen.

Siphyllus.

Vergebens! Hinter ihr Apollo, mich zu fallen.

Riobe (au ihrem Cohn'auf die Seite laufend).

Nein, du follst mir ihn nicht rauben, Apollo!

(Apollo auf einer ichmarzen Wolke hinter ihr, er spannt den Bogen, Riobe läuft ihm entgegen, er schieft, sie fällt ihm in den Bogen.)

## Siphpllus.

Wehe! Bin getroffen! Mutter! Schwester!

(Er ftirbt.)

Apollo.

Warum halft du meinen Bogen? Entweiche, Beib! Bergebens Biegst du ihn.

niobe.

D für die Sohne,
Die du jest geraubt,
Ha gib mir für die Töchter
Einen einzigen Pfeil
Aus diesem verdammten Köcher,
Daß ich ihn tief schleudre
In deiner Schlangenmutter Herz!
O Verderben über sie!
Verderben über sie, die euch gebahr,
Kinder = Würger! Euch, des Himmels,
Euch, der Erde Schande!
Zück" auf mich, die euch verachtet,
Auf mich, mich, Mörder, wenn du darsst!

Apollo.

Schrenst du, Göttin, ba ich bir,

264

Da Diana, meine Schwester, Opfer dir bereiten?

(Er faßt fie benm Saar.)

Hinter dir ein neues, Dir geweiht bort!

(Er brebt ihr bas Saupt in bie Scene.)

Blid' auf! Diana mintet bir.

Dianens Stimme.

Niobe, Göttin, komm, Ergeze dich an unferm Opfer, Wir weihn dir heut noch Biele! Wir weihn!

Diobe.

Meine Kinder! Meine Philaide! Meine Kinder!

(Sie läuft vorn die Stufen hinauf, Apollo verfdwindet hinten.)

Laide.

Mutter! Mutter! Nimm mich mit, liebe Mutter! Bin verlassen Von dir, aller Welt verlassen! Nimm mich mit, Mutter!

( Ueber Siphnilus Leiche. Die Musik lind und schwermuthig.)

Ach du bist dahin,
Theurer Bruder!
Deine Schwester
Darf nicht lange weilen, dir zu folgen!
Ach die schwere Stunde
Nahet bald.
Bittre Todes = Qual
Hast schon überwunden!
Dürst' ich euch noch küssen,
Brüder, eh' ihr sterbet!
Dürstet ihr mich küssen,
Schwestern, eh' ich sterbe!

(Gie füßt ihren Bruber auf ben Munb.)

Frublings-Blumen sinken!
Theurer Bruder,
Deine Schwester
Darf nicht lange weilen, dir zu folgen!
Ihre schwere Stunde
Nahet schon!
Bittre Todes = Qual
Wird mich bald umringen!

( Sie läuft wie rückwärts gescheucht in den Tempel.)

# Dritter Aufjug.

Die Gebäude fturgen binten nach und nach ein, es wird trübe und buntel, die Dufit ichauernd erhaben.

Alphenor, Damaficton, Merine, Delira, (fürzen jum Tempel heraus).

#### Merine.

Wohin, wohinaus jest! Apollo steht uns überall entgegen, Treibt ruckwarts in den Tempel! Will gerne bleiben ben den Lebendigen, Bey den Menschen, verlange der Gottheit nicht!

## Delira.

Wehe, zu spat! Seht dort die Mutter! Aus dem Weg ihr! Wuthig schweift sie hin und her, fordernd Zum Kampfe die Götter!

Niobe (wild hervor).

Reißt nieder, nieder den Tempel des Mars! Bringt mir Bulfans undurchdringliche Waffen herben! Will sie herabzielen aus ihren Wolfen!

Wo mein Volk, mein König!
Bur Hilfe! Feuer!
Feuer und Schwefel! Will sie
Vertilgen dort, vertilgen
Ihren Tempel! Flammen = Ströme
Aus des Cocptus Schlund!
Meine Kinder! O meine Kinder!
Apollo! Diana!
Niederträchtige Latona!
Hinter Wolken verstecket,
Höhnt sie herab auf
Niobens Schmerzen = Wuth.
Euch finden will ich noch,
Euch fassen!

(Lauft ber Gtadt gu.)

Delira.

Ihr nach! Ach mir schlagen Die Knie zusammen!

Merine.

Vergebens der Mutter Hilfe, Vergebens unser Gebeth! Taub die Götter, Alle wir Geliefert der Schlachtbank, Ohne Rettung, ohn' Erbarmen!

Alphenor.

Wo hinaus? Dort hinaus,

Seitwarts ab, kommen wir einmahl Von diesem verstuchten Tempel. Webe! Nacht umgibt schon meine Blicke! Wohin treibt mich's? Verstucht! Angst umgibt mich von Neuem.

Delira.

Wir muffen zurud! Getrieben, getrieben In den Tempel zurud, Wo unfer wartet Schmerzlicher Todes-Schlag.

(Laufen alle ab in ben Tempel hinten.)

Achor.

Waffen her! Apollo! Ich will dir Stehen! Behaupten will ich meine, Meiner Mutter Gottheit!
Deine schwarzen Pfeile schrecken mich nicht.
Flieht nicht, Geschwister!
Heraus zu mir, zu eurer Mutter!
Bald soll's enden!
Waffen her dem Achor, will treffen
Götter=Blut, dich schlagen, dich schlagen!
Theil' mit mir aus deinem Köcher, du!
Waffen her dem Achor!
Waffen, unsterblich, wie die euern!

## Pilon, Megpllus.

## Pilon.

Siehst du den tapfern Achor siehn?
Bruder, er hofft vergebens!
Ach! Ach!
Warum litten wir
Die frevelvolle That, o Bruder!
Bergebens jest dein und mein Bestreben!
Flammen fressen, wo wir helsen wollen,
Die Götter
Schießen nieder auf unsern Armen
Ihre Beute, beschlossen ist es,
An Latonens Tempel
Sollen Alle sallen,
Die Niobe gebahr!

# Aegyllus.

D Trauertag! Einen gleichen Sah noch nie die Erde!
Du herrlich groß Geschlecht,
Du Hain von jungem Lorbecr,
Du Ring voll Pracht und Schönheit!
Gefällt, zerrissen bist du, ach!
Das Herz weint in meinem Busen,
Daß ich nicht helsen soll und kann.
D Trauer, Trauertag!

Ach Bruder, lag und gehen, suchen Unfern Merod!

Pilon.

Shluchzend um die holde Delira, Die mit banger Lieb' er immer ruft, Hört ich dort ihn durch die Halle. Laßt uns eilen, ihn zu retten! Traurig und geprest ist meine Seele; Aber ach sein Herz, zu zärtlich, Unterliegt dem bangen Schmerz!

Megnilue.

Romm, Bruder! Trauter Bruder, fomm!

(Bende ab.)

Niobe (ein Schwert und Schild in der Hand). Feige verzweifeln, lassen Gedultig sich schlagen. Ha wo bist nun?
Stell dich mir entgegen, du, du!
Mit Kindern streit' ich nicht!
Mutter Latona, fomm,
Aug' an Aug', Schwert an Schwert jest!
Komm, ich fordre dich herand!
Wer überwinder, trage
Siegreich des Andern Haupt,

Deines fet,' ich auf mein Schild, Dlympus Starke! Siegst du: nicht flehen Werd' ich unter deinem Stahl. Schlag' ab dieß Haupt, trag's Durch die Lufte Auf deinem Schwert!

(Donner ichlägt ihr bas Schwert und Schild nieder.)

Feige ftreiten alfo! Du fublit, ich bin dir überlegen! Berfolgen will ich dich auch maffenlos, Berfolgen mit meinem Blid, meiner Sand! Mußt bich ftellen, Niedertrachtige, Des Schimpfe unwurdig, Der meiner Bung' entstromt! Feuer unter meinem Pfad! 36 will bich faffen, an meinen Rindern! Dich tief jum Dreus ichleudern! Im Rampfe fteh' ber! Beraus brinnen, meine Rinder! Beraus! Beflohn die Feigen! Bringt mit Die Leichen eurer Geschwifter! heraus! Ich habe sie verscheucht!

(Die Kinder inwendig.)

D Mutter! Mutter! Wir können nicht! Diana! Diana tritt vor, Apollo Salt uns, wir muffen Alle Alle bleiben!

Diobe.

Berbrechen foll mein Urm die Bald euch befreyn!

( Sie ffürst binein.) ...

Meros (angitlich umberlaufend).

Mo find' ich bich? 2Bo foll ich bich finden, Delira, Delira! Wo in diesem grausen Ruin? Delira! Bift bu mir entzogen burch Die Bolfen? Dder verbirgt bich bie Erde, Mitleidsvoller als diese Gotter, Die uns verfolgen! Delira! Barft bu boch ferne! Warft bu nur ficer, Wo's auch mar'! Dich reißen wollt' ich Muf meiner Schulter aus bes Meeres Beiferndem Schlund! Singft an Klippen bu Ueber dem Pfad giftiger, wilder Ungeheuer, Retten follte bich mein Urm! Aber ach du bist bier, Sier, wo fein Erbarmen mohnt, Bo bich graufame Gotter tobten! D meines Stammes Bater,

Barmherzige Gotter! Barmherzige! Beigt mir fie, bringt fie nabe Diefem Bufen, zeigt mir Den Pfad ju ihr, lagt mich fie finden! Erbarmet, erbarmet euch Des unschuldigen, treuen Gefcopfes, Das niemable euch ergurnet! D Liebe mar, feit fie der Sonnen fußen Straft Bum erftenmahl empfing, Ihr em'ges Gefühl. Boret auf mein Bleben! (Er fniet) laßt ab Bon weitrer Rache, raubt mir Das Leben nicht mit! Graufame, ich verzweifle! Mir entfällt Ginn und Muth! Ach eh' ihr mir fie gang entreift, Laft mich noch einmahl. Roch einmahl fie in diefe Urme bruden, Un diefe Bruft, die, ihrer ju gewohnt,.... Go fehnlich verlangend flopft! Bort mich niemand? Bater! Bater! Ift bein Dhr verichloffen ? D Delira, follst du fterben?

(Er liegt an der Caule jur Erde, ftohnt in ben tiefften Schmer; perfunten.)

(Merine und Achor die Treppe berab.)

M. M. Werfe, II.

D Delira! Meine Treue!

Merine.

Burud, Achor, nicht weiter! Unfre Mutter rettet sich hieher. Sieh wie sie durch die Flammen schreitet, Gejagt von Dianen, Dort sturzt nach die fanfte Pelia! Bruder, jurud, Um aller Götter willen Wage dich nicht weiter!

Ador.

Umsonst! Umsonst! Wer reicht mir unsterbliche Wassen? Hast zerschlagen meine Schneide, Apollo! Weh dem, der mit Luft und Flammen sicht! Lieber das Schwert in die Scheid' und wehrlos Still stehen als ein Mann, Denn eignen Unvermögens Spott! Hörst du, Nerine?

(Dan bort ein Gefdren.)

Merine.

Ach fcredlich! Bruder, ift denn feine Boffnung fur uns Rinder?

ador.

Mepnst du? Wir wollen's doch noch magen! In welcher meiner Abern Buckt benn gottentsprungnes Blut vom Stamme Jupiters! Hervor, hervor!
Sind wir etwa Menschen?
Hat uns getäuscht die Mutter?
Ich will's wagen jest!
Ha! Liegst du,
Siphplus! Stolzer königlicher Reiter!
Reinen schonern Jüngling sah die Erde,
Wenn er den rothen Hengst bestieg!
Worben, vorben!
Mich auch wird fassen der blasse Tod.
Doch wehren will ich mich
Und rächen, wie ein Mann.

(Er fniet an Giphyllus Leiche.)

#### Merine.

Bas machft bu, Bruder, verzweifelnd?

## aфor.

Den Pfeil will ich reißen aus seinem Busen, Das unsterbliche Geschoß, Ihn bringen meiner Mutter. Schlagen können wir damit Apollo! Geh hinein, Vom Leichnam beiner Schwester Zeuch ab den Pfeil, bring ihn mir. Merine.

Ihr Gotter, das fann ich nicht! Bruder, mich ichaudert's, Das ju thun.

Achor.

Stirb, Feige,
Getroffen von Dianens Pfeilen!
Du, Niobens Tochter nicht,
Nicht meine Schwester!
Laß mich den Pfeil dir abziehn,
Geliebtester aller meiner Brüder!
Komm, gib mir deinen Busen!
Unbrüderlich zerreist ich
Dein Herz; doch brüderlich,
Wenn, von Mutterhand geschleudert,
Die Gurgel unsers Feindes
Er zerreißt, juh! himmlisch Blut
Dein Blut von diesen Federn spühlt!
Hör' ich nicht der Mutter Stimme drinnen?

Merine.

Da kommt über uns Diana! Aus meiner Schwester Bufen Will ich auch einen Pfeil dir reißen! Die Angst wird in mir Wuth!

# Dianens Stimme.

Ja! Pfeile fend' ich euch hier! Thorichte! Bringt eurer Mutter bie!

(Rerine finet geschoffen in die Aniee, Achor fpringt getroffen auf.)

Merine.

Bruber, ich bin getroffen!

(Gie finft nieber.)

Achor.

Ergreif' mich schnell, barmherziger Tod! Drud' los das Leben, Daß im Schmerzens = Rampf keine Thrane Meinem Aug' entfalle! Apollo, darf im Sterben Dir noch in's Antlig fehn!

(Er finft an die Erde.)

Delira (oben an der Thure).

Bu Hilfe! Unfre Mutter Liegt an der Erde, In Wolken verhüllet, Latona über ihr! Sie kämpfen, streiten.

ador.

Schwester, Hier wohnt der Tod! 278

Seine grause Gestaft, Diese blutigen Pfeile! Uchor sein Name! Flieh, wenn du fliehen kannst, Fleh nicht um Gnade! Webe! Dich fühle — Himmel! diese Schmerzen Sollen mich nicht übermannen!

(Wirft ben Pfeil ihr gu.)

Bring' ben meiner Mutter.

Merine.

D Schwester, bitte Latona, Bitte Latona um Gnade!

Delira.

Ach, bin ja schon Dem Tobe geweiht! Ach hört ihr, hört ihr unfre Mutter?

Miobens Stimme.

Nimmer will ich bich bitten! Verflucht fep taufendfach Meiner Kinder Blut! Du follst nicht siegen über mich Sterbt, Kinder, sterbet alle! Reines Fleh' um Mitleid.

### Delir a.

Ach Meros, Meros! Rur noch einen Blick Aus beinen Augen! Das lette Lebewohl! Meros, wo find' ich bich!

(Buruck in ben Tempel.)

#### Merine ...

Ich fage euch nicht Lebewohl! Bald werden wir alle Une wieder finden, Schwester.

(Ctirbt.)

# Terpficore (neptuns Tochter).

Achor! Achor!
Bist du gerettet?
O so haben beines frommen Madchens
Gelübde dich gerettet,
So bist du zweymahl mein,
Theuer erkauft durch Liebe, durch Gebeth!
Nerine! Ninnend noch
Der warme Strom von ihrem Busen!
Ihr Götter, was schlägt hier an der Erde?
Achor! Achor!
O was hosti' ich, was hosti' ich!

Ador.

Deine Hand im Tode, Terpsichore!

Terpficore.

Du schon dem Tod geweiht?
Ach brecht doch zusammen,
Gewölbe dieses Tempels, über mir!
Verschüttet und vereint
In den tiefsten Grund, ergreiset,
Ihr Flammen, und!
D du mein einziger Geliebter,
Meines Lebens Hoffnung,
Ift Alles denn verlohren?
Konnt' ich dich nicht erhalten?

Афог.

Umsonst! Die Welt breht sich, Berlohren wir Alle! Jest seh' ich's, fühl's Im Sterben! Gezückt haben's die Götter Auf Niobens Stamm. O leb' wohl!

Terpsicore.

Bleibe, bleibe!

D taufend taufend taufendmahl Leb' wohl!

Ador.

Umfasse mich im Tode so, Ermattend mein Aug hingekehrt Auf dein süßes Aug! Holde Braut, Laß mit deinem Ruß Auf meinen Lippen Mich hinüber schweben In Elysium!

( Sie liegt fest auf feinem Mund, er finft todt guruck.)

Terpficore.

Bieh' nach meine Seele voll Liebe, Nach dir hin in Elpsium!

(Gie finkt ohnmächtig über die Leiche.)

Meros (erwachend).

Wie schwarz und still!
Bin ich endlich einmahl angekommen
Ueber des Todes Flusse?
Wohn' ich im Lande des Friedens
Endlich einmahl? Sichre Ruhe,
Fern von Sturm! Wie wehen
Erquickende Winde
Von Elysiums Thal herüber!
Bald wirst du zu mir kommen,

Delira, bon Dianens Pfeilen Mir nachgefandt! Deiner marten Bill ich bier auf biefen Blumenauen; Dir entgegen grußen Unter biefen feligen Baumen. Lacheln wirft bu, daß ich guvor bir fam! Ach mar bieg bas fuße Lifpeln, Der Liebe gewaltiger Rlang, ber meine Seele In trunkner Wonne fullte Und mir fo zauberisch rief? Go lieblich troftet ihre Stimme, Die Sternenschein aus truber Racht, Wie Nachtigallenfeufzer Mus jungen Rofenlauben, Die nun ber Frubling flicht. Es gittern alle Winde, vor Freude That und Aue, Die holbe Liebe fcmeigt: Go fdweig' auch ich an beinem Bergen. D fomm, o fomm! Schon ausgespannt Rach dir find meine Glugel, . Dich, Liebste, ichunend: weile nicht! D fomm, o fomm! Bewenbet Meine Blide nach bir, Bewartet beiner febnlich lange, Beliebter Schatten, mohne In meinen Urmen ewig nun. Empfange beinen Meros, Bonne Der em'gen Liebe frome

Aus teinen fel'gen Lippen Herab auf meine Lippen.

(Er frannt bie Urme aus, Delira lauft binein,)

D Götter, Götter, Gegeben bist du mir! Es schlingt mein Arm sich wieder Um deinen Leib, ich füble Nah deines Herzens sansten Schlag. Weine, schluchte doch nicht langer, Ewig, ewig bist du mein!

Delira.

Meros!

Meros.

Deine naffen Wangen . . . o Geliebte, Bring' feine Thrane heruber in Elysium. Droben laß sie, ber Erbe Erbtheil. Weine, schluchze boch nicht langer, Du bist ewig, ewig mein!

Delira.

Meros!

Meros.

Taube!

Delira.

Sore mich, Ehe der Tod mich faßt, Mich aus deinen Armen reift.

meros.

Was fagst du? Waren wir denn nicht Huben in Elpsium?

Delira.

D blide nieder! Blid' zu deiner Seite hier, Und hier!

meros.

Wer erwedt mich schaudernd Aus dem Traum der Ruhe! Delira, leben mir noch, Traute, zur Qual? Leben mir noch?

Delira.

Meros, meines Herzens Süßester Name! Dich zu segnen komm' ich jest.

Meros.

Mich? O warum?

## Delira.

Sterben muß ich; banges Todesloos Sat mich schon getroffen.

#### Meros.

Ach nein, nein, bleibe! Du darfit mich nicht verlassen. Willst du? Die Götter selbst Wollen's ja nicht, mir haben Sie's versprochen.

# Delira.

D keine Rettung!
Hoffe nicht, leb' wohl!
Mir winket Diana.
Diese Thränen, Liebster,
Sinken unsrer Trennung wegen nicht:
Dich werd' ich ganz gewiß
Bald wieder sehen in Elysium.
Aber ach, die mich gebahr, Niobe,
Wo soll ich Thränen finden
All' auszuweinen meinen Jammer,
Ach Geliebter, sie erwartet bald
Ein fürchterliches Schiessal

## meros.

Welches? Cage mir, wenn in die Zukunft Bu tiefer siehest.

Delira.

Nicht Menschentob Ift ihr vergonnt.

meros.

Wird fie Gottin werden, Wonach ihr folges herz geftrebt?

Delira.

Hier, wo ich steh', Wird sie in einen Fels Verwandelt!

meros.

D! Beben schüttelt mich Herab vom Scheitel bis in Die Ferfe!

Delira.

Zum zweptenmahl Winkt mir Diana, Schon hor' ich schwirren über mir Den schwarzen Bogen, Seh' aufgelegt den Pfeil Der mir gilt. Lebe gludlich, Geliebter!

meros.

Nein, nein! Dich laß ich nicht! Webe!

Sie foll es einmahl wagen, Soll fommen, dich mir ju rauben!

(Er umfaßt und bebt fie auf, fie fortjutragen. Sie wird auf feinen Armen geschoffen, fentt ihr haupt auf feine Bruft und ftirbt. Er fieht wie erftarrt.)

meros.

Werflucht ihr Alle droben!
Wer eurer nicht mehr bedarf,
Achtet eurer nicht viel!
Komm, Niobe, komm,
Sieh was dein Stolz vermocht!
Verheule drinnen nicht Alles,
Behalt' noch Seukzer für diesen Anblick!
Meere von Thränen reichen nicht,
All' auszuweinen deinen Jammer!
Komm, komme! Schau, wie deine Brusk
Dem Orcus Beut' erzogen, wie dein School
Bereitet ihm ein reiches Mahl.
Bald, bald All' aufgezehrt sie!
Wenn nun dein schrecklich Schickfal
Dich auch ergreift!

(Er legt feinen Mund an Deliras Stirne, fie liegt in feinen Urmen.)

Dein Grabmahl will ich fenn, o Delira! Berwesen sollft du so in meinen Armen, Wenn Schwerz mich hingerafft. Dich tragend so, dein haupt auf meinem Bufen, Will ich übersteigen die schwarzen Flusse, Und in Elysium zum schönsten Leben Mit meinem Auß dich endlich wecken. In dir allein hab' ich gelebt. Nun bist du hin!

(Er bebt fie wieder enwor.)

Komm, schöne Last, will dich so lange tragen Und tragen, bis ich nicht mehr kann!
In jeden Fußtritt falle
Ein Tropfen reines Blut aus deiner Bunde.
Aus meinem Auge sinke, treue Zähre,
Und Blumen und Eppressen sprossen über mir,
Bedecken lind den abgehärmten Rest
Der Todten. Während dann
Verwesung hier an unsern Leichen naget,
Ergehn sich unfre liebgebundnen Seelen, badend
In Wonneströmen dort!
Hinweg wer mir begegnet!

Aegyllus (bas haupt in seinen Mantel verhüllet). Ach keine Welt kann sagen, keine Zunge, Nicht Worte fassen's, was mich druckt. Auch du trägst Theil am königlichen Stamme, Im Sturm der Mitternacht entweht! Es trauren alle Bluthen, alle Aeste hängen Zerknickt!

meros.

Du bist Aegyll! O sage mir, Wo find' ich Niobe?

Megnilus.

D Bruber Meros, beine Stimme!

(Er folägt ben Mantel weg.)

Was seh' ich? Götter! Ist Pluto heimgefallen die ganze Welt? Tod auf der Erde, Tod über die Lebendigen! Ha auch du hingeknickt, Sanste Rose, Delira!

meros.

Betrachte sie wohl! Weg, Bruder,
Dic Nacht kommt dort, kommt dicht und graus herüber,
Ich muß sie retten! Hier,
In meinen Armen, schlug sie die Göttin.
Blid' an! Medusa erstarrt,
Und ihrem Schlangenhaar entgeht
Die Kraft beym Anblick!
Hervorstarrend der verstuchte Pfeil da,
Wie Plutos verderbende Gabel
Aus meines Mädchens Brust!
Hohl' Niobe herben, auf, zeig' ihr
Diesen Olymp!

(Er weif't auf die Todten.)

m. M. Werfe 11.

Auch ich will kommen, Ihr diese Bunde zeigen, Und fragen, wo die Gottheit wohnt!

( 916 mit ber Leiche. )

# Megyllus.

Geh hin! Auch du bist mir verlohren,
Theurer Meros; vollende
Deiner Schmerzen trüben Lauf!
Ach wohl ist's einem nun zu sterben an der Erde,
Wer das fann!
Dich halten wollt' ich nicht;
Was ist denn Köstliches an dieser schalen Welt!
Elymene, Schwester! Willst du mit mir ziehn
Aus dieser sinstern Todes-Gruft,
Wo keine Rettung, keine Hoffnung wohnet,
Oder bleibst du lieber drinnen,
Wo immer neu dein Schmerz sich nährt?
Gib Antwort, ich kenne
Nicht deine Stimme, alle Wände
Hallen laut von Jammer und von Seuszern.

# Clomene.

Ich will mit dir geben, Bruder. Meine Thranen fallen zu der Götter Fußen, Mögen die sie zählen. Bruder, führe, führe mich Nur bald von hinnen.

# Megyllus.

Romm, ich führe bich hinaus

Unter den frepen Himmel.
Hörst du Niobens wildes Geschrey drinnen?
Bald werden sie Alle dahin sepn!
Wie ode, wie trüb' hier herum!
O Niobe dort, sieh, wie sie schlägt, haarrausend!
Ueberall brechen Flammen ihr entgegen.
Sieh, sieh, Schwester, dort, dort!
Ha jest eilt sie hieher, verzweiselnd, suchend
Den Tod, der sie slieht,
Ueppig indessen am Blut ihrer Kinder schwelgt.
Schrecken dringt durch alle Gebeine mir
Bey ihrem Anblick!

## Elpmene.

D Götter, wie fie raft! Lag uns weiter, Bruder!

## Megnilus.

Wo ist auch eine Mutter, Die gelitten wie sie? Ihr Stohnen, es spaltet die Seele; Zu schwach ist die Menschheit, Mitzuempfinden ihren Schmerz! Denn göttlich groß ist er; o meine Augen rinnen In Wehmuth ganz dahin.

Die Luft bricht unter ihren ichweren Seufgern.

Cipmene.

Laf und, Bruber, eh' fie Raber fomnit. . . .

Megyllus.

Wenn sie biese Aerndte sieht! O nur noch einen Augenblid: Laß drey helle Zähren Niedergießen mich auf diese Leiche, Die ich überm allgemeinen Jammer fast vergaß.

( Un Rerinens Leichnant.)

Hier, du Blume, an des Todes Urne hingewelfer! Schone, herzgeliebte Braut, Du, Thebens Stolz, aller Mutter Neid! Ruhe wohl im Tode, nimm ihn, diesen Kranz, Welchen heure du so frohlich brachest, Ach so frohlich zogst um diese meine Stirne! Braut des Orcus und die meine, Tritt hinunter durch die dunkle Pforte, Und erweiche Proserpinen Mit der tiesen Klage deiner Schmerzen!

(Er reifit den Krang vom Saupt und legt ihn auf ben Leiche nam.)

Einsam will ich um dich weinen, Stille flagen meinen Schmerz. Romm jest, liebe Schwester!

Clymene.

Ohne Segen zieh' ich von dir aus, Höhle der Schmerzen, Höhle des Todes, Wo die Freude meines Lebens siel!

(Benbe ab.)

Niobe (hereinflürzend, einen Schlener in der Hand). Verfolgst du mich denn immer und ewig? Wo hinaus? Wo? Dorthin? Wod einmahl mich rette, Dir entslieh' aus den Schranken! O weh, weh! Ha schlagt alle nieder! Ich habe noch Kinder! Ich will sie noch zählen vor euch! Vier, es leben noch vier und zehn, Ia zehen liegen im Grunde! O diese nichtswürdigen Tropfen! Was sollen Thränen hier? Könnten Flüss entspringen, Meere strömen Mus diesen Augen. . . D, o!

( Weidhren. )

Da fommen meine Schafe Gebolft von höllischen Bolfen!

(Indem die übrigen Kinder Riobens hereinfturzen, fallen sogleich die zwen ältesten von Pfeilen getroffen nieder, die zwen jüngsten Ilioneus und Laide laufen auf ihre Mutter zu. Niobe dreht sich in stummen Schmerzen bin und ber, faßt dann ihren jüngsten Sohn unter den Armen und sest ihn Apollos Bildsäule zu Tüßen.)

#### niobe.

Nimm hin! Dir schenk' ich ihn, Apollo! Der Lette! Schenk' ihm das Leben! Erbarm' dich, wenn du willst Um seiner Unschuld, nicht um meinetwillen!

(Gin Pfeil ichlägt den Knaben todt, er bleibt auf dem Suggeftelle liegen.)

Herrlich, Andrer Kinder zu würgen! Apollo! Diana! Verfluchte! Sie waren Euch nicht durch Thränen und Schmerzen theuer! Verfluchte, nehmt auch diese Letze! Seht, ich kann auch Göttlich morden, wie ihr!

(Sie ichlägt nach ihrer jungften Cochter, bie finkt und verbirgt fich hinter bem Altar.)

hab' feine Kinder mehr! Jest tros' ich eurer Wuth! Konnt' ich Steine beseelen, wie Pyrrha, Eine Welt follt' euch noch entgegen tropen. Aber jest hab' ich keine Kinder mehr Und trage doch noch die Krone!

(Gie fest fich unter die Leichname nieber.)

# Dianens Stimme.

Haft keine Kinder mehr! Trägst du noch die Krone: Ha so kennst du nun auch Mich und meine Pfeile!

## niobe.

Niederträchtige!
Ja ich kenne dich, kenne deine Pfeile.
Meines Lebens Freude Haben sie geraubt.
Komm, stell' dich einmahl, laß mich Noch einmahl dich sehn, dich treffen Meinen Blick, einmahl, noch einmahl Dich fassen meine Hand!

C Sie fpringt auf.)

# Dianens Stimme.

Hinter bich blid', Schwache, hore Von unsterblichen Lippen bein Lood! Mehre sich Jammer, bis bein Stolzer Nacken bricht. Bergweifelnd Lerne Gotter ehren!

(Die dren Sohne Reptuns im hintergrund, tragen die Leich, name ihrer Brautc. Sie figen in den Ruinen der Stadt; man hort fie ichwach rufen.)

Reptuns Gobne.

Bib uns unfre Braute wieder!

Dianens Stimme.

Siehst du beine Herrlichkeit? Beugst du bald ben ftolzen Nacken?

niobe.

Verflucht sey mir! Nimmer, nimmer will ich Vor dir mich beugen!

(Terpfichore erwacht auf Achors Beichnam.)

Terpficore.

Seh' ich dich Rickin über mir? Verfluchte! Dein Stolz Alles geraubt! Theben, all' deine unschuldigen Kinder Gestürzt! Auch ihn, meinen Achor! Meiner Seele Liebling! Alle Tage froher Zufunft, Alle selige Liebes= Bluthe Weggehaucht burch bich!
Du, des Todes falter Odem,
Grab von dein = und meinem Hause,
Häufe jede Stunde neuen
Jammer auf dein Haupt!
Häufe Elend auf dein Herz! Häuse!

(Gie finkt wieder ohnmächtig auf ben Leichnam nieder.)

#### niobe.

Nimmer, nimmer ehr' ich dich, Diana!
Segnung diese Flüche mir,
Herab all' auf mein Haupt!
Niobe vermag zu tragen,
Vermag des Anblicks dieser
Todes Verndte. Herrlich
Sind gestorben Alle, herrlich
Biehen sie hinab in's Schattenreich,
Verfündigend drunten
Niobens Ruhm. Niobe drunten
Wird steigen mit ihren Kindern.
Du, verzweiste jest, daß du
Mich nicht beugen kannst! Diana, verzweiste!
Ich habe keine Kinder mehr.

Diana

Ha fühlen follst du Meine Rache Siebenfach! Laibe (hinterm Mar).

D Mutter! Bin ich dein Rind?

niobe.

Nicht Mutter, wer du bist, Stimme! Nicht Mutter; kann nicht mehr Den Namen ertragen. Zerreißest mir die Seele! Nicht Mutter; Will nicht mehr Mutter sepn!

Laibe.

Aber doch bin ich Deine Laide, Mutter!

niobe.

Laide, deine Stimme, deine Stimme! 2Bo bift du? Romin.

(Gie fommt gu ihr.)

Laibe.

Du hast mich von dir gestoßen; Ach! Liebst du deine Laide nicht mehr?

Niobe.

Ah flirb, flirb! Ich liebe bich, Laibe!

Rannst du noch gehn? Wo ist beine Wunde?

Laibe.

Ich lebe ja noch, Mutter! Drude Deine fußen Bangen noch!

Diobe (fühlt an ibr).

Bist du nicht geschossen ? Rein Pfeil in deinem Herzen? Reine Wunde? Bin blind von Thranen.

Laide.

Rein Mutter, ich bin noch Ben bir, gang lebenbig.

niobe.

Ha schon mahnt ich mich fren, Wie ein Abler in den Wolfen: Nun bin ich hingeschmettert An deine Kette, Jupiter! Jupiter!

Laibe.

Warum feufiest fo fcmer, Mutter?

Miobe.

D Diana! Diana! Jest erkenn' ich beine Tucke. Götter! Ach ihr Götter! Jest kann ich nicht mehr! Weiter kann ich nicht.

Jest meine Kraft dahin!

D du meine einzig Leste,
Auf der alle Mutterliebe haftet:

Erweiche nicht so sehr mein Herz!

Ach du bist zum tiefsten Jammer
Mir nur aufgespart.

gaibe.

Werd' ich benn wie meine Schwestern auch erschoffen, Mutter, Weil bu über mir weinest?

niobe.

Ach Diana, schieße doch gleich Mit deinem Pfeil sie darnieder, Ehe sie weiter spricht.

Laibe.

D geliebte Mutter, Billft du, bag ich fterben foll?

niobe.

शक!

gaibe.

D bu blidft mich wieder an,

Mutter, liebe Mutter Lag mich leben.

Diobe (fie tuffend).

Lebe, leb' hinaus In alle Ewigkeit, Bis die Götter Auf ihren Stuhlen altern! O ftund' es in meiner Macht! Verwachs' an mein Herz, sep eins mit mir!

Laide.

D so wirst du mich auch retten!
Sieh Diana dort:
Fürchterlich mit ihrem Bogen
Winkt sie. O verbirg,
Sie spannet auf mich, Mutter!
O! Verbirg, verbirg!

Niobe.

Wo foll ich, wo? Kriech' in die Erde, mein Kind! O! O! Fall' herunter, Nacht, begrabe Auf ewig diese Welt!

Laibe.

hörst du, Mutter, Den schrecklich schrecklichen Klang? 302

Mutter, bitte fur mich! Bitt' um mein junges Leben!

niobe.

Wie foll ich denn bitten?
Diana, laß ab, laß ab!
Haft dich genug gerächet.
Laß mir die Einzige,
Ich bitte dich! Daß mir noch
Ueberbleibt zu brücken an meinen
Mütterlichen Busen, daß ich noch
Sagen kann: so waren
Meine Kinder!

Dianens Stimme.

Wolltest bu bas, Stolze?

Laibe.

Behe! Mutter!

(Miobe fpringt um Laide, fie in ihren Mantel verbergend.)

Laibe.

Sie lächelt, daß ich Die Lette bin!

Miobe.

Saft gefiegt, Latona!

Diana, hier knie' ich im Staube Bor euch Göttern, Halte mein Kind in diefen Flehenden Armen!

(Sie gieht Laiden an Dianens Sufgeftell, )

Umfasse dieß Gestell mit deinen Unschuldigen Händen, Laide! Fleh' auf! Mit deinen unschuldigen Blicken Zwinge die Götter zum Erbarmen. Uch! Ich kann nicht mehr! Kann nicht mehr!

(Laide fällt niedergeschlagen vom Pfeil ju ihrer Mutter Sabfen.)

## Dianens Stimme.

Bu fpåt beine Reue! Ha an meiner Saule Sollt' ich nicht rachen ben Frevel? Verzweifelnd lerne Gotter ehren!

(Niobe fieht auf, hebt ihre Krone aus dem Stand, befieht fie, wie fie vom Blut ihrer Kinder rort, und fest fie wieder auf ihr Haupt.)

### Riobe.

Nein! Ich bin nicht vor dir erlegen. Diefen Rnie-Ball ftabift du mit Betrug.

Steinernes Herz, das kein Lallen Sanfter Unschuld bewegt; Barbarische Jungfrau, die nie Mütterlichen Liebes = Schlag gefühlt: Werd' einst Mutter, Alles zu leiden, Mutter, wie ich! Sturz' ein, Tempel, Wo Menschen und Götter sich vergessen! Kunftigen Jahren zeige Nicht mehr die Spur!

(Der Tenipel fällt im Blig Schlag gufanimen.)

Sa Jupiter erkennt mich wieder! Im Dulten will ich noch überminden! Ronigin der Mutter einft: Mun der Schmerzen Ronigin! Sa mich gudt aufwarts ber Bater! Bu groß ber Vernichtung Trop' ich ber Beit. Jahrtausende Werden die meinende Niobe fehn! Wo bin ich? Wie? Traat mich die Erde? Ich war's, ich war's! Ronigin der Mutter einft: Run Schmerzen = Ronigin ! Schon malat fich uber mir ber neue himmel. Wie mohl! Wie mohl!

Die Abern erftarren, erftarren in mir.

Es fliehen von hinnen die Felsengeschwifter,

Dlympus weiner und gurnet auf fie.

Sie scheuen ju schauen

Die Mutter im Rampfe;

Des Mutter = Bergens gebundene Qual!

Sa weint nicht, ihr Rinder!

Besiegt! Besiegt! Ich habe gesiegt!

Sie fliehn, fie fliehn, die Felfengeschwifter,

Olympus weiner und gurnet auf fie.

Bu weit fie trieben

Der Rache Wonne.

Die Gotter ichaubern!

Diobens flummes Beben

Erfdredet fie.

Gie binden ihr Leben,

Sie halten mein Berg, ach!

( Es bligt immer auf Diobens Schulter herunter.)

Wohl, ach wohl! Die Abern erfrieren: kalt! Kalt mein Bufen! Ruhig mein Herz. Wie.süß, süß Die Lüfte weichen, Mein Ohr sich schließt,

Dr. Dr. Aberfe. 11.

306

Das Aug' erlischt, Die Zung' gebricht.

(Sie fieht mit ausgestreckten Armen eine Weile fill, die Mufit nimmt einen prächtigen Schwung, der Schlever fällt ihr aus der hand und gleich darauf der Borhang der Bühne.)

# Gedichte.

Erftes Buch.

# Der Riefe Rodan.

( Tragmente eines größern Gebichte.)

An des unbestegten Rodans Felsenwohnung Rinnt ein Quelt herab; In des Steinbachs Welle sinkt der Siche Burzel=Bart hinab,

Dichtes, von dem Lichte nie gefüßtes Dunfel Sigt in jedem Zweig;

Grauenvoll gehn ber Erschlagnen Geifter Sin burch bas Geftraud.

Angelehnt am Buchstamm steht der hohe Gieger; Blutig trieft, fein Schwert.

Ihm zu Tußen röchelt ein erschlagner Jungling an ber Erb'.

Jubelnd greift der Held nun in die goldnen Saiten, Furchtbar schwebt ber Klang.

Von ber Klippe grunbemachenem Sange Laufcht' ich bem Gefang.

"Welch' Geburg erzog bich, stolzer Speereführer? Welcher Felsenschacht

Trägt an feiner Stirne goldne Waffen, Beute beiner Schlacht?

Deine Mutter, fchlug fie mit den Flügeln Bolfen 216 ein Drache? Bie?

Oder schnaubte zottig sie im Walde? Schlingt die Wege sie?

Oder stricket sie um schwarz verglühte Felsen Ihren Schuppenleib? Uebermenschlich stark sind deine Glieder: Dich gebahr kein Weib!

Jungling, wie des Mondes bleiche Strahlenscheibe, Die ein Geift erhitzt, Liegt dein blaffes Angesicht im Staube, Blutig schon bespript!

Blutig dein Gewand, dein Schild und goldner Panzer, Purpurroth dein Speer! Sa du mochtest Menschenfohne fallen: Warum famit du her

Bu bes unbesiegten Rodans Felfenwohnung? Wo ben jedem Schritt, Wo ben jedem Odemzug dir blaffer ' Tod entgegen tritt!"

(Früh Morgens. Gine nackte Saibe; hinten ein schwarzes Tannen. Thal, in das fich Ströme fturgen. Abler. Geschren, Geheul im Walbe. Der Sturm brauft. Imma mit flatterndem haar oben am Felsen.)

## Im m a.

Ich hor', ich hor' des Burgers Lied erschallen, Mein Jüngling, ach mein Jüngling ist gefallen! Ein Todeslied durchbringt den Hain. Wie schrecklich, schrecklich! Ha es heulet Der Sturmgeist in dieß Lied hinein. Und sieh, der Stern des Morgens eilet Erschrocken weg und läßt mich hier allein.

D Tag des Jammers! Tag, in Blut gehüllet, Trittft du durch's Morgenthor herfür! Wie einsam, wie verlassen sit, ich hier! Auf meiner Locke mischt im Morgenthau Die Thrane sich, die mir im Auge quillet. Bu muthig, ha! zu fuhn Gingst du, mein Jungling, in dieß Schreckensthat Bu Rodans Felfenwohnung hin. Verwunschter Augenblick! Ein zauberisch Geschick hielt mich gebunden,

Da ich, mein Jüngling, dich verließ,
In Rodans Thal dich gehen hieß,
Zu fällen den, den niemand kann verwunden.
Er liegt, mein Jüngling liegt gewiß
Ben Tausenden, die da den Tod gekunden,
Und röchelt, ha! und röchelt noch im Sterben
Und blickt, indem sein blaues Auge bricht,
Nach mir und wälzt sein Angesicht,
Sein blond umlocktes Angesicht im Blute.
Ha Bürger! Dich ergreif Verderben!
Schonst du des holden Jünglings nicht?
Uch seine Schönheit, konnte die nicht Mitseid ihm
erwerben?

Noch zittert Thal und Wald: er fiel, er fiel!
Die Woge brauft, ich sit, in Wellen,
Die glübend auf zu meinem Herzen schwellen.
Wie angst, wie bang! Ha, Alles wieder still.
O fürchterliches Schweigen!
Bum Grabe meines Freunds wirst du dich neigen.
Bur Morgensonne steigen aus dem Hain
In schnellem Flug mit Augen voller Funken
Drep Adler ganz allein,
Vielleicht von meines Lieben Blute trunken.

Bas fingen fie den Bolfen vor ? Brauf', Lied, herab zu meinem Ohr.

#### Erfter Abler.

Freudig, freudig drehet
Sich mein Flammenblick, wenn die Mahne wehet;
Janchzend, jauchzend ist mein Ruf,
Wenn die Schwerter blinken.
Ha wie süß, wie süß, mit hohler Junge
Rauchend Blut zu trinken;
Süß, in schneller Klaue
Herzen zu zerdrücken;
Süß mit scharfem Schnabet
In's gebroche Aug' zu picken!

## 3menter Abler.

Auf Rodand Schultern sigen drenßig meiner Brüber, 3wölf auf dem Silberhaupt: Frohlockend schlagen sie die Flügel auf und nieder In seinen Todtensang. Geschrep schlägt an den Wolken wieder; Nah der Sonne hör' ich's: ha, dann stürzt mein Klug

Nach bem Rampfplat ichnell gurud. Nur nach Leichen ziehet mein Geruch, Nach den Fallenden ichießt mein ichneller Blid.

#### Dritter Abler.

Wir Sonnenstieger Rodans sind tausend an der Zahl; Der Held tischt täglich uns ein frisches Leichen=Mahl. Wie krümmt sich noch am blanken Schwert, Ein frisch gefallner Jüngling auf der Erd'. Preis dem Ernährer Rodan! Du Sonne, preis' mir ihn,

Ueber Winde, uber Bolfen dich' mein ichneller Gittich hin,

Daß ich bald, daß ich bald Bum Ernährer Rodan kehre, Bu dem Todtenwald, Des Gefallnen lentes Röcheln bore!

## Imma.

Bas mar's, bas ichrecklicher als Sturm am Felfen flang?

D Winde, mar es meines Junglings Grabgesang? Liegt er im Blute, sprich, der Schönste unter Allen, Im purpurnen Gewand?

#### abler.

Gefallen ift erst tief gefallen!
Bu dir hat Rodan uns gefandt.
D wed' die bangste Mage, Blondes Fraulein! Die schaumicht runde Hand Fall' starr in's Saitenspiel hinab,

Daß sie Wehmuth schlage Um deines stolzen Freundes Grab! Hört dich der Jüngling an der Quelle, Das Mädchen an dem Silberbach: Durch Zweige irren sie den Trauertönen nach, Von Mitleid glänzt ihr Auge helle, Wenn vom gefallnen Freund dein Saitenspiel erklingt Und Rodans, Rodans Ruhm sich bis zum Mond ersschwingt.

## Imma.

So ist es denn, so ist es benn gewiß, Mein Friedrich liegt, mein Liebling, meine Wonne! D Sonne, birg' dein Haupt, o Sonne, In trauernde Finsterniß! Berrissen alle Freuden! Doch, ihr Lippen, Verschließt euch meinem Schmerz, obgleich dieß Herz noch weint.

Fluch beiner Jung', bu Rodans blut'ger Freund! Ein Donnersturm zerschmettr' euch All' an Klippen Und dann ein Feu'r, ein fressend Feuer Schlag' Bliß auf Bliß dieß Thal und Hain Und beine Brüder alle mit dem Riesen = Ungeheuer Bis in den Mittelpunkt der Holl' hinein. Wom Natterbisse schlage dort dein Herz noch banger, Ha banger noch, als nun dieß Herz hier steigt, Dir, Riese, den von himmelstüchen schwanger Die Finsterniß der Mordbegier gezeugt.

Ich komme, komm', ein Rächer ich, zerreiffen Die Locke, die von frischem Blute glüht, Will stoßen dir in's herz das heiße Rache-Eisen! Und wenn dein schwarzer Geist entstieht, Ruft's das Gebirg dem Sturm, der Sturm den Wolken wieder:

Seht, Rodan, Rodan liegt, ein Weib schlug ihn barnieder!

Voll Scham und Sohn dein Geist in's Schattenreich entflieht.

Hinweg! Sagt es dem Riefen wieder, Ich hab' um den Gefallenen geweint; Doch fagt ihm auch, ich komm' und rache meinen Freund.

#### Die brep-Adler.

Fraulein, Fraulein, meibe diese Gegend, Meibe Rodans Thal! Jedem, der's mit fuhnen Fuß beschreitet, Ift's ein Todesthal.

Schlachten = Sohne fpie auf ihn das Mittag = Und das Abendmeer, Von der Mitternacht, vom Morgen Stürmten Ritter her.

Taufend, taufend trugen Schwert und Lange In dieg Thal hinein;

- Aber, Fraulein, feiner ging gurude, Ging aus Robans Sain.
- D an jeder Wurzel seines Haines,

  Schläft ein Königssohn,
- Schlaft ein fuhner, freger, überwundner Edler Fürstenfohn!
- Reine Macht und feine Gottheit wird ihn fallen, Ehe feine Stund' erscheint.
- Bliebe, Blonde, garte Blonde, fliebe Eh' auch deine Mutter weint.
- D ihr Sügel, o ihr Berg' und Klufte, Und du filler Balb,
- Heult's, daß in die Winde, in die Lufte Ehal, Land, Meer erschalt!
- Daß, mas fterblich ift, es hore, Was ba lebt und schwebt,
- Schauernd hore, daß von hinnen fehre, Bas da freucht und lebt.
- Dann im Bonne Bad ber Geisterlieder Eingewieget, liegt ber Held;
- Schwarze Stille fenfet ihr Gefieder Und es bebt die Welt.

#### Lied eines bluttrunknen Wodanablers.

Was wirfft du, Sturm, die Alippen nieder? Was leckest du mein Mahl? Was schlägt in meinen Trank dein brausendes Gefieder? Entfleuch aus diesem Thal!

Ihr tangt, ihr Sichten und ihr Tannen, Frohlockend um mein Mahl! Ha taumelt nur, voll Blutes der Tyrannen, Durch dieses Wonnethal!

Er ift, er ist herabgefunken, Der Mond in's Wonnethal! Er sieht mich, Bruder, sieht mich trunken, Und eilt zu meinem Mahl.

## Der rafende Geldar.

Wer ist's, der wild Und fürchterlich siegreich brüllt, Das Histhorn stößt zum blumigen Tanze? Mit Zweigen geschmückt rollt er sein Schild In bligendem Mondesglanze; Träuselnd Blut raucht von seiner Lanze. Gever riechen's, schreyn und sliehn. Ach Geldar, Geldar, deine Tochter hin! Liegt blutig in Todes Arme! Ha sie hat trossen der Eisersuchtwüthende Ahyn! Ha du hast wieder getrossen ihn! Blutig suhr sein Nacken dahin, Niedergeschleudert von des rasenden Vaters Arme!

(Gelbar blicft umher.)

Wo ist sie? Still der Pfad zu ihr! Die Kammer schweigt! (Er erblickt sie) Hier, hier! Willsommen, suße Tochter!

(Berreift feinen Rrang. )

Seult, heult, heult mit mir Bum weidlichen Wonnegefange!

(Er hupft um ben Leichnam berum.)

Lanzen, blist auf! Bogen, erklingt! Singt, singt, singt, singt! Hab' ich sie nicht erdrosselt, die Schlange? O wie hupft's, wie schlägt's mir so bange! Stilles dartes Töchterlein, schlässt du noch lange?

(Sticht die Lauge in die Erde, und flößt in's Sifthorn.)

Gelt, von des Mondes Spiegel
Schlug ich ben, der dein Herzchen zerdrückt?
Iuch! Juch! Hab' erhascht ihn, ich Vater! Zerknickt
Mit dieser Faust den schlagenden Flügel!
Hab' ihm doch troffen die Stirne, so wild,
Vis sie gefüßt herunter mein Schild!
Gesunken, gesunken, gesunken!
Dort, wo einst stirnegeschmückt,
Er meines Mädchens Wange gedrückt,
Von Löwenmondes Tänzen trunken.

(Stöft wieber in's Sifthorn.)

Könnt' ich dich wieder erwecken, Den ganzen Erdball wollt' ich schrecken: Aber du bist hin, bist hin! Könnt' ich dich wieder gewinnen, Ewig sollten meine Augen weinen. Ach du bist hin, hin! Rhyn, Rhyn, grausamer Rhyn! Sie hat dich so zärtlich geliebet! Sie hat doch kein Würmchen betrübet! Nun ist sie hin! Bringt ihr der Blumen Pracht, Ob sie noch athmet, ob sie noch lacht? Kein Klopfen mehr im Herzen!

(Er befühlt fie.)

Ha du mußt finken, Bruftepaar!
Sollst trauern, spielendes Haar!
Sollst modern, mein Madchen! — D Schmerzen!
Gelt, an meinem Herzen
Traf dich des Pfeiles Spike?
Uch! an meinem Herzen,
Wie ein junges Wild, noch saugend Mutterzike!

(Er weint. ).

Werd' ich nimmer dich sehen,
Spielend im Tannenthal unter meinen Rehen?
Dir nimmer winken
Am Felsenquell, wo meine Adler trinken?
Ach! Tochterlein, so zart und lieb!
O du Herzchen, so still mir ergeben!
O Luiberth, Luiberth, bein Aeuglein, wie trub!

(Er fällt rafend in fein Schwert,)

Berflucht fen ohne bich bas Leben!

## Das braune Fraulein.

Laft an dem Stock die Lilje, Laft Rof' und Holderbluth' Um Stengel, holde Madchen, Und horchet meinem Lied.

Ich fing' zerrifiner Treue, Berlagner Liebe Schmerz, Euch schmelzen garte Klagen Das wehmuthsvolle Berz.

Und du, aus taufend Madchen Die Frommste, hore du Des braunen Frauleins Rlagen Und ihrem Jammer zu.

Es beb' bein junges Herzchen, Berborgen jeder Lift; Dein junges fühlend Herzchen, Das gang nur Unschuld ift. Wennr durch die bange Saite Des Frauleins Seufzer steigt, Des Frauleins, das an Treue Dir holdem Schäzchen gleicht:

D wenn von beinem Auge Auch nur ein Thranlein fiel', Gefront mar' bann, geheiligt War' bann mein Saitenspiel.

Dort fist an einer Eiche Das Fraulein in dem Moos; Viel helle Thranen rinnen Herab in ihren Schoos.

Dreymahl schickt, fie den Knaben Bur hohen Burg hinan, Bum Führer blauer Greife, Dem schönsten Nittersmann.

Die Sonne eilt, fie harret Lang unter Gluth im That: Wo bleibst du, holder Ritter, Du Troft im meiner Qual?

Doch feht, Die 3meige beben, Es rauscher um ben Bach. Mein Ritter fommt! Du bift es, Geliebter heinrich, ach!

Geflügelt fpringt fie, hanget An feinen Nacken fich, Rußt froh die braunen Wangen Und weinet bitterlich.

Wo bliebst bu, meine Ruhe, Mein bester Troft, so lang? Lang harrt' ich bein im Thale, Uch auf der Aue lang.

Denk', unfre stille Liebe Ift jedermann bekannt ! Mich stoffen meine Freunde Hinweg mit harter Hand.

Schut' du mich, holder Ritter, Mich, die ich elend bin! Dir gab ich meine Liebe, Ach Alles gab ich hin.

"Sep ruhig, fpricht ber Ritter, Nur ruhig bis gur Nacht. Reun Schloffer hat mein Bater, Bethurmt und wohl bewacht. Reitst mit mir in das schönfte, Bor allen ausgeschmudt, Sobald vom Sternen = himmel Die Nacht herunter blickt."

Sollt' ich im Dunkeln fliehen, D Rittersmann, mit dir ? Im Angesicht der Sonne Schwurst du einst Treue mir.

D führ' vor allen Augen, Im Hochzeit = Kranz, beblumt, Mich aus der Jungfraun Kammer Wie's, Liebster, sich geziemt.

"ha, stolzes Fraulein! Glaubst bu, Mit Musik sollt' ich dich Aus deiner Kammer führen, Als eine Braut für mich?

Den Blumen = Kranz dir flechten Um das gelockte Haupt? Dem Mond zur Seit' zu stehen, Ift Sternen nur erlaubt,

3mar du bist fuß und lieblich, Wie Brublings - Sonnenschein. Doch von dem feinften Golbe Sieh hier ein Ringelein.

Es funkelt in der Mitte Ein doppelter Rubin, Ein Bild der warmen Lippen Der jungen Raugrafin,

Die mir mit ew'ger Treue Ihn jum Geschenk heut gab; Vom Thurme, holdes Fraulein, Blidt sie nach mir herab."

Was, lieber holber Nitter?
Schrie hier das Frauelein.
D ben dem hohen Himmel!
Dieß kann nicht möglich fenn.

Mich! Mich willft bu verlaffen, Berlaffen nun, ach Gott! Dein armes braunes Fraulein, Bu aller Menfchen Spott!

Nein, nein, es ist nicht möglich,
Daß du mich so betrübst!
Sast doch so oft geschworen
Daß du mich ewig liebst!

Wirf in die tiefsten Fluthen Den falschen Ring von dir! Laß, laß mich ihn zerreißen! Den Ring, den Ring gib mir!

"Den Ring? Daran bene' niemahls, D'zartes Frauelein! Gleich Zwillingsbrudern stehen Zwen Schlösfer an dem Rhein.

So lang an meinem Finger Der Ring blinkt, find fie mein; Drum bitt' ich dich, o Fraulein, Stell' alles Klagen ein.

Was hilft's, daß ich geschworen? Dein Weinen kommt zu spat! Der Wind hat drein gesauset, Hat Alles weggeweht.

Sieh, bist du mir zu Willen, Du zärtliche Jungfrau, Sollst bluben und gedeihen, Wie Blumen voller Thau.

Du wohnst in einem Schlößchen, Schon wie ein Schloß der Luft, Dein Baft bin ich fein oftere, Bermeil an beiner Bruft."

Und voller Gram und Jammer Dreht fich das Fraulein um: Du raubst mir meine Ehre, Mein einzig Eigenthum.

Und willft mich nun verstoßen, Mich, die so schmerzenwund. Dich ewig gartlich liebet, Dem Himmel ift es kund.

Hab' ich gleich keinen Vater, Kein'n Bruder, der die Schmach, Die du mir gibft, konnt' rachen, So wird's der Himmel, ach!

Doch fur dich will ich bethen, O Jungling, hore mich! Laß von der reichen Grafin, Sie liebt dich nicht, wie ich.

Ach malz' nicht neue Schmerzen Auf mich, die jammervoll Die Schmerzen einer Mutter Ohn' dieß bald fühlen foli. So schluchzet fie und fenket Gich vor ihm bin auf's Rnie.

Es nickt die dunkle Giche Und faufelt fanft auf fie.

Durch ihre Lode feufzet Das Windchen hin und fpaht

Der Blume nach, Die thauicht Bon ihren Thranen fteht.

Ach bein fo zartes Rlagen Ruhrt Alles, Frauelein,

Schwellt auf die heischre Quelle, Erweicht den Rieselstein;

Mur er, der harte Ritter, Schenft bir nicht einen Blid.

D, ruft sie, eh' du scheidest, Sieh noch einmahl gurud!

Ach von mir Tiefgefrankten Beh' nicht mit Born erfullt,

D Ritter, wenn du graufam Mich nicht mehr lieben willt.

Roch einmahl diese Stimme, Die sonst das herz mir band ! D reich' mir noch jum letten, Bum lettenmahl bie Sand!

Dann geh' ju beiner reichen, Geliebten Grafin hin! Bielleicht wird bich es reuen, Wann ich gestorben bin.

Du weinest icon, mein Madchen? Wisch' nicht das Thranlein ab. Mehr als die reichste Perle, Die Indien je gab,

Schmudt sie die warme Wange, Schmudt sie dein schönes Aug'-Wie lieb' ich biese Thrane Am seelenvollen Aug'!

Ja Mitleid, fußes Mitleid, Bom himmel ftammst du nur, Vom Angesicht des Schöpfers Stahl dich einst die Natur.

Des Wilden herz ift graufam, Der beffre Mensch allein Rann tragen fremden Jammer, Kann fühlen fremde Pein. Laß, laß die Thräne rinnen, Bald stürzet sie hinab, Lockt tausend goldne Schwestern In deinen Schood herab.

Der wilde Ritter gehet, Er geht, betrachtet nicht, Wie nun am Felfen ringend Des Frauleins Berg gerbricht.

Stumm fitt sie an der Erde, Schaut bang' ben himmel an. Ach er geht fort, ich Arme! Was foll ich fangen an?

Die du an meinem Herzen So fuß und fanfte ruhft, Du Zeuge meiner Treue, Daß du mit welfen mußt!

Doch bester noch, es bedet Ach bein= und meine Schand' Ein einzig's Grab auf ewig Im fuhlen weichen Sand.

Einst famest bu ermachfen: Bo, Mutter, ift ber Mann,

Den ich foll Bater nennen ? Sab' ich fein'n Bater bann?

Berftoffen, fagt' ich weinend, Bift du, o Sohnelein, Er liegt in andern Urmen, Rennt andre Kinder fein!

Dann wurdest bu, durchdrungen Bon Scham und haß, auf mich Und meine Weben fluchen, Die einst gebohren dich.

So schluchzet fie und fturzet In gartlichem Gemisch Von Raferen und Liebe In's dunkelfte Gebusch.

Wie eine trube Quelle Durch Klippenmoos nun bang Bum schwarzen Thale fluchtet In schwermuthevollem Drang;

Bo fie nur irret, fuhlet's Des Schafers horchend Ohr Am feufzenden Gemurmel Bom Beidenbufch hervor; j.

So fliehet fie bren Tage, Am vierten fieht fie ftill. Hier ift es, wo ich ruhen Und wo ich fterben will.

Hier unter dieser Buche, Wo oft ben der Natur, Benm himmel felbst, der Falsche Mir Lieb' und Treu' beschwur.

Einft fommt er mit der Licbsten, Die er nun gartlich fußt, Bielleicht gu meinem Grabe Und fraget, wem es ift.

Weht, Luftchen, weht's gelinde, Das es das meine sen, Das Grab des braunen Frauleins, Die für ihn starb aus Treu'.

Sie schweigt. Da fallt vom Sügel Ein heller Glodenschall, Ein frohes Larmen hallet Zurud durch's gange Thal.

Won hohen Thurmen floffe Der harfen Gilberklang

Bum Sochzeitfest ber Grafin Und ihrem Brautgefang.

Auch ruhmten die Trommeten Des Heinrichs ftolze Bier, Der siegreich sich bezeiget Im ablichen Turnir.

Der Lilje gleich, die sturmisch Ein Regen niederschlägt, Sitt hinter dunkeln Aesten Das Fraulein unbewegt.

Gott, biefes mar fein Name, Dieß feiner Stimme Ton! Du freust dich, holder Ritter, Und ach ich fterbe schon.

Ach, ach, bein Madchen finket! Bielleicht denkft ihrer nie! Bielleicht daß du sie suchest, Und nimmer findst du sie!

So feufzet sie und blicket Bur hohen Burg und schweigt. Ihr braunes Auge dammert, Ihr Rosenmund erbleicht. Viel goldne Thranen blinken Herab in ihren Schood, Noch einmahl feufst sie, Heinrich! Und finkt in's weiche Mood.

Du fallft, o braunes Fraulein, Ein Opfer deiner Treu'. Schleicht, zärtlichste der Winde, Vom Blumenthal herben,

Faßt auf das lette Thranlein,
Das ihr im Auge blinkt,
Und tragt's jum Stern der Liebe,
Der tief in Trauer finft.

Ihr aber, Madden, horet Das schreckliche Gericht! Lang' weilt des Himmels Rache, Doch ewig weilt sie nicht.

Der wilbe Ritter sitet Um hochzeitlichen Mahl, 3mar Freuden in den Augen, Im herzen Angst und Qual.

Ach denkt er: die Verstoffne, Wo mag fie jego fenn, Ihr Meuglein Thranen gießen, Wo jammert fie allein?

Ach! Hab' sie boch betrogen. Ihn peinigt Angst und Qual. Berreißt die Hochzeitkranze

Umfonst der Freunde Flehen,
Der Grafin banger Blick,
Sein Fraulein fieht er liegen
Und schrept und schlägt Buruck.

"Ift's todt, das fanfte Handlein, Das freundlich mich umschlang? Ha! Todt das garte Herzlein, Das dann vor Freude sprang!

Ha! Freunde, feht ihr's, Freunde? Mein erstes Weib liegt dort Erblasset! Wenn ihr's horet, Ich, ich hab' sie ermordt!

Was foll ich langer schweigen, Berreißt mich innrer Schmerz, Ihr brach ich Lieb' und Treue, Und dieses brach ihr HerzWollend's nun, Holl' und Teufel! Er knieet auf die Erd', Zieht wild und voller Feuer Sein scharfgeschliffnes Schwert:

Berschmettre falsche Herzen Und Untreu, Donnerkeil! Hinmeg aus meinen Augen, Die Holle bleibt mein Theil!

Ja fuges, fanftes Mabden-Aus Treue ftarbft bu, ach! Muß graufam bir nun folgen, Dein Geift, er minket nach!" Anna von Trauteneck ben Ritter Golos Grab.

Nimm, was du im Leben ganz befessen, Dieses Herz ist noch im Grabe dein! Ach zum Leiden auserkohren, Konnt' ich deiner nie vergessen; Ja, du warst für mich gebohren, Golo! Doch ein strenges Schickfal sagte: nein!

Deines Lebens schönfte Bluthen sanken Auf des Morgens purpurnes Gewand; Rauberischer Sturme Buhlen Bog den Stamm, zerriß die Ranken — Ha, umringt von Angstgefühlen Haft du nie das Gluck, geliebt zu seyn, gekannt.

Nimm das lette Opfer denn von allen! Rimm es, frisch bethaut von meinem Schmers. Anna ftohnt; die schlanken Glieder Reigen fich, die Blumen wallen Aus den garten Sanden nieder; O da bricht ihr mattes, losgeweintes Herz. Wo fich jene Zwillingserlen heben, Winkt ein moos'ger Stein hinab zum Bach: Golos Grab; an truben Tagen, Wenn im herbst die Zweige beben, Hallt von Annens zarten Klagen Dort ein Laut, ihn lispelt Rohr und Geister nach.

### Soldaten-Abichied.

Deute scheid' ich, heute mandr' ich, Reine Geele weint um mich. Sind's nicht diese, sind's doch Andre, Die da trauern, wenn ich wandre: Holber Schaff, ich denk' an dich.

Auf dem Bachftrom hangen Weiden; In den Thatern liegt der Schnee; Trautes Kind, daß ich muß scheiden, Muß nun unfre Heimath meiden, Tief im Herzen thut mir's weh.

Hundert taufend Augeln pfeifen Ueber meinem Haupte hin! Wo ich fall', scharrt man mich nieber Ohne Klang und ohne Lieber, Niemand fraget, wer ich binDu allein wirst um mich weinen, Siehst du meinen Todesschein. Trautes Kind, follt' er erscheinen, Thu' im Stillen um mich weinen Und gedenk' auch immer mein.

Seb' jum Himmel unfern Kleinen, Schluch?': nun todt der Bater bein! Lehr' ihn bethen! Gib ihm Segen! Reich' ihm feines Baters Degen! Mag die Welt fein Vater fepn.

Sorft? Die Trommel ruft qu icheiben: Druck ich dir die weiße hand! Still' die Thranen! Laß mich icheiden! Muß nun fur die Ehre ftreiten, Streiten fur das Vaterland.

Sollt' ich unter frevem himmel Schlafen in der Feldschlacht ein:
Soll aus meinem Grabe bluben,
Soll auf meinem Grabe gluben Blumchen suß: Vergiß nicht mein.

# Gedichte.

3mentes Buch.

# Gefang auf die Geburt des Bacchus.

Mich senget burrer Durft! Full', Anabe, Den goldnen Becher hier.

Sa! Lieblich theilst du, Evan, beine Gabe; Wie bift du Freudenvater mir!

Fill' wieber! Wonnequell! Geschenke Der Gotter! Guger Wein!

Ein jeder Tropfen, feliges Getranke, Bon bir, ichlieft einen himmel ein.

Wo irr ich? Evan! An Corpcens Grotte? Umtanzen die Bacchiden mich?

Begeistert, heilig, tauml' ich voll vom Gotte; Die schone Sonne hupft um mich!

Hund meine Seele schwimmt in Glang: Mein straubend Haar durchsauft die Gluth der Bac-

dantinnen;

Ich feh', ich feh' dich Water gang!

Wie du, ein Kind, im tichten Mayentraume Einst unter goldnem Nymphenchor Gebunden lagst von Reben an dem Baume, Und schnell die Traube muche hervor:

Und Nyfa ließ in goldne Schalen traufeln Der freudenschwangern Beere Saft; Voll Lust auf dich nun staunt und langer nicht will zweifeln.

Du fenft ein Gott an Rraft.

Beheiligt burch ben Wein, ber Aug' und Lippen Bald angeflammt, sieht sie nun den Silen, Behntaufend Thyrsustrager, hoch auf Wolkenkluppen Die Gotter um dich stehn.

Prophetisch dann, mit hingestorbnen Bliden Und seelenvollem Haar, Heult sie herab voll dithprambischen Entzuden: Dheilig! heilig! Bromius gebahr.

D Evan! Stolzer Evan, Jacche! Aus Zeus Umarmung, eingehüllt Vom rothen Blig, an Oprcens Quell dich Bacche, Des macht'gen Vaters Ebenbild,

Der goldnen Schlangen Tochter Semele! Die Gotter Stolzirten vom Olymp den Tag, Meunmahl umleuchtet Zeus in einem Donnerwetter Den Erdball, ber in trunknem Schlummer lag.

Dem Homnus neigt die Erde ihre Ohren, Den Sonne, Mond und himmel fingt, Vom ftolzen Knaben, der kaum neugebohren, Son unter Rebenlauben fpringt.

Froh hören's die Gestirne, die da glanzen Im blauen Aether = Mcer; da dreht In myslisch heilig labyrinth'schen Tanzen Sich jeder taumelnde Planet.

Da taumeln Balber, finstre Grotten hupfen; Seil dir! Heut kuffet dich die Lust, D Welt! zum erstenmahl; verjunget mußt du hupfen, Der Freudenschöpfer ruht an beiner Brust.

Und heilige Gebirge jauchzen, fpringen Dem Hymnus: Heil dir, Tag -Des Taumele! Und hundertzungig singen Heil dir! die Thaler nach.

#### Amor und Baccus.

Aus der Nacht der Myrthenwalder Führt durch offne Liljenfelder Amor seine Madchenschaar. Frohlich schwankt der Gott der Traube, Aus der fühlen Spheulaube Her mit der berauschten Schaar.

Amor und ber Gott ber Freude Sehn einander, kommen Bende Aus dem Schwarm hervorgerannt. Amor schwingt den goldnen Köcher, Bachus den bekränzten Becher, Bende schlagen Hand in Hand.

Bacdus.

Dich, o holdgeschmuster Anabe, Schöner Amor, fuff ich, labe Dich mit diesem Becher Wein. Ha, mie beine Lippen fließen Boll Entzudung, von dem fußen Honigfußen Cyperwein!

Umor.

Bacdus mit dem Thorfusftabe, Sochgefronter Gotterfnabe,

Heute wollen wir und freun! Laß mich dich, mein Bacchus fuffen, Laß die Wollust in dich fliegen, Suger, wie dein Epperwein!

Bacdus.

Anabe, mit den goldnen Pfeilen, Willft mein folges herz gertheilen?

Ha, es schwillt in sußer Pein! Umor, Amor! Deinc Ruffe, Knabe Amor, brennen suße, Sußer, wie mein Epperwein!

Umor, fdwing' heut meinen Becher!

Umor.

Bachus, trag' heut meinen Rocher!

Bacdus.

Bruder, hier um beine Bruft Birf bieß Fell voll bunter Floden!

Amor. Bind' die Rof in beine Loden!

Bende. Wechseln laß und heut in Luft!

#### Bacous.

Ha, du blinkst durch Traubenblatter Herrlich, Amor! Rein, die Gotter Sahn Lyden nie fo schon!

#### Umor.

Herrlich glubst du durch die Myrthen, Reuer Amor! Nein, die Hirten Sahn Cupido nie so schön!

#### Bacous.

Jauchet, ihr taumelnden Manaden, Schlagt die Trommel, ihr Thyaden, Weiht den füßen Amor ein! Stampft, ihr Faunen, Ringeltanze, Windet um ihn Epheukranze, Amor foll heut Bacchus seyn!

#### Amor.

Singt, ihr goldgelodten Schonen, Last die Liebesharf ertonen, Weiht den wadern Bacchus ein! Lanzt, ihr Nymphen, Schmeicheltanze, Windet um ihn Myrthenkranze, Bacchus foll heut Amor feyn!

## Ditbnrambe.

Da, schon schwindeln meine Sinne, Ha, es siehen meine Sinne!
Reicht den mächtigen Pokal,
Freunde, reicht ihn noch einmahl!
Wie von meinen bloden Sinnen
Alle Nacht und Nebel fällt!
Ha, nun steh' ich aufgehellt!
Götter, was soll ich beginnen,
Tret' ich ein in fremde Welt?
Welche Ton' in meinen Ohren?
Trommel, Pfeif' und Cymbelnschall!
Neu gebohren, neu gebohren!

Bacche, Bacche, Bacche, Bacche! Bater Evan, Vater Jache, Freudenmehrer, fast' ich dich? Freudenmehrer, zwingst du mich? Schlag' den Jubelthyrsus nieder, Daß der rauhe Fels ertont, Jauchze volle Taumellieder, Daß der Kithareon drohnt. Jacche, Jacche, Jacche, Jacche! Bater Evan, Vater Bacche! Helfer, reich' ben starken Urm! Heber mir Centauernschwarm! Pferdbeschwänzte Mädchen springen, Drängen fester mich in Schluß! Sieh die Satyrn mich umringen Mit behaartem Ziegenfuß!

Donnernd hallt der Zug herunter, Sturmt herunter, braus't hinunter! Welch ein Strudel reißt mich hin, Mitten fort zum Wagen hin? Näher seh' ich dich Lyaen, Seh' dich stolzen Liber fühn Auf dem goldnen Wagen stehen: Wie die Flammenlocken wehen, Wie vor ihm die Pardel knien!

Frey und flüchtig, rasch und munter, Welch ein göttlich hohes Wunder!
Ha, die Schlange windet sich,
Schöner Evan, hell um dich!
Gold und Silber schuppig blinkend,
Hängt sie dir am Busen mild,
Mit gespaltner Zunge trinkend
Thau, der deiner Lock' entquillt.

Wie so fluchtig, wie so munter! Welch ein göttlich hohes Wunder! Milchaar schwebt um Wang' und Kinn! Nymphen, laßt mich zu ihm hin! Näber, schoner Thyrsusschwinger, Näher, näher zu dir hin! Thyrsusschwinger, Wagenspringer, Den gesteckte Tieger ziehn!

Neuer Zug stürmt schon herunter, Dort herunter, da hinunter! Welcher Strudel reißt mich hin, Vort zu Libers Wagen hin? Ha, er winft mir, winft mir, winfet! Wie sein Purpurantlig blinker, Wie ihm Aug' und Wangen glühn! Darf ich, schöner Gott der Reben, Vroher Bacchus, darf ich fühn Heut den grünen Thyrsus heben, Mit an deinem Wagen diehn?

Seilig brunftige Gefange, Die ihm jede Nymphe zollt, Rauschen her durch Epheugange, Götter, wie sein Wagen rollt, Wie ihm Low' und Pardel brullen! Wie sein stolzer Wagen rollt! Aus des Rades Naben quillen Taumelstrome, Wein und Gold. Dihr Brüber, o ihr Brüber! Gelig, selig, selig, Brüber! Evan steigt zu mir hernieder, Lehnet sich an mich vertraut! Gelig, selig, selig, Brüber! Geht, es rauscht um meine Glieber Tief herab die Pantherhaut.

Rrone meine Schläfe! Rrone Meine Stirne, neugeschmudt! Tanzet vor mir Silbertone! Götter, Götter, wie entzuckt! Blieh' ich auf des Meeres Wogen? Tret' ich den gehörnten Rhein? Meine Seele ist entflogen, Wuth durchschauert mein Gebein!

Jacche, Jacche, Jacche, Jacche! Bater Evan, Bater Bacche! Jacche, Jacche! Gnade, Gnade! Reiß' mich von dem Flammenrade, Reiß'! Schon taumelt aufeinander Erd' und himmel und Gestirn! Auf mir steht ergrimmt der Panther Und zernaget mein Gehirn.

Ach du fommft, du fommft und retteft Bater Evan, retteft, retteft,

Rühlst in sußer Wonnestuth Meiner heißen Locken Gluth. Wehe, Vater Evan, wehe! Ich versinke! Ich vergehe!' Ha, schon zieht mich Morpheus hin. Welche Wollust! Kühle Lüfte Hauchen süße Blumendüfte, Silbern fäuseln sie im Fliehn.

## An die Taube der Benus.

Die bu am garten Bufen Der Liebesgörtin schläfft, Hor', lilienweißes Taubchen, Hor' meinen Seufger an!

Entfalt' das Silberflüglein Und schwinge dich herab; Nimm, nimm in deinem Schnablein Zwep helle Blumchen mit.

Eins fen ein Burpurroblein, Das von dem goldnen haupt Der lachelnden Cythere Auf deine Schwinglein fiel. Das andre fen ein Beilchen, Das mit der fleinen Sand Un ihren trunfnen Bufen Cupido angedruckt.

Die trage bann noch duftend Boll Lieb' und Zartlichkeit Mit allen meinen Thranen Bur jungen Chloe hin.

# Li e d.

Umors, wie die Dichter fagen, Dichter, jung = und alter Zeit, Amors guldnen Wagen tragen Götterchen voll Freundlichkeit. Trauer und Gewimmer wallen Hinten nach, mit alter Treu; Aber vornen, beym Gefallen, Gaukelt lose Reckerge.

Defters sahen wir den Losen, Wenn er an dem Teiche sang; Defters, wie er unter Rosen Ueber bunte Blumen sprang. Dorilis, aus dichten Strauchen Schlich der Lofe dann herben, Warf nach uns mit Lilienzweigen; Amor liebet Nederey.

Könnt' ich doch so schalkhaft bliden Wie du, schöne Dorilis: Språch' mein Busen solch Entzüden, Liebes Madchen, glaub' gewiß, Amorn wollt' ich selbst besiegen, Ihn, ber Alles überwind't, Bald ihn neden, bald ihn wiegen — Amor bleibet stets ein Kind.

Ram' er tropig angeflogen,

Bollt' mit vollem Köcher brohn,
Lachen wollt' ich, seinem Bogen,

Seinen Pfeilchen spräch ich Hohn.

Burd' er zornig niederblicken,

En dann tanzelt' ich herben,

Band' ibn fest mit Blumenstricken;

Amor liebet Neckeren.

Unter Rosen, unter Trauben, Uber Wies und Weide hin, Bep ben Schafen, in den Lauben, Neckt' ich loses Madchen ihn. Seufst er dann und wollte klagen, Ha! ich lachte nur der Pein. Lofes Madchen, mußt' er fagen, Lofes Madchen, du bift fein!

Oft wurf ich an dunkeln Sohlen Mich vertraulich zu ihm hin, Ließ ihn lange Gluth erzählen; Aber wurd' der Schelm mir kuhn, Strenge stieß' ich ihn zurücke, Hieß ihn gehn, und ging' er ja, Zärtlich flehten meine Blicke: Lieber Amor, bleib' doch da!

Nur mein Winken, nur mein Lachen Reicht' ihm Leben, Luft und Pein, Konnt' ihm Glud und Unglud machen, Stund' ich in ber Schäfer Reihn. Ha verschwur' er's, mich zu lieben, Eifersucht, ich spaßte noch; Rleiner, rief ich, du nicht lieben? Kleiner, geh! Du liebst mich doch.

Mur im Lachen, unterm Spiele, Mitten unter Tanz und Scherz, Wief' ich ihm oft, was ich fühle, Zeigte sich mein zärtlich Herz. Oft verrieth ihm ba mein Lallen, Oft ein Handedruck sein Glud; Bald ein fanftes Busenwallen, Bald ein naffer Seitenblick.

Sich an meinen Busen schmiegend, hemmt' er meinen kurzen Lauf, Mich in seinen Armen wiegend Ruft' er meine Thranen auf. Liebeschmachtend, unter Zagen Rlagt' er, o ein Seufzerlein; Ueberwunden mußt' er sagen:

Schönes Madchen, ich bin bein!

# Umor und feine Saube.

Mit Amorn fliegt
Ein Taubchen dort
Vom weichen Schood Eptherens.
Allein ist sie
Des Anaben Lust
Und traulichste Gespielin.
Noch sigen sie
Am Rosenstrauch
Und schwähen mit einander.

Sag', liebest du
Dein Täubchen noch,
Mein goldig frauser Amor?
Und wenn es einst
Erblassen muß,
Wirst du's auch nicht vergessen,
Dein Täubchen? Mich,
Die ich so treu
So zärtlich treu dich liebe.
Dieß schneidet mir,
Dent' ich daran,
In's Herzchen tiese Wunden.

#### Umor.

Schweig', Schwäherin!
Wie könnt' ich doch,
Du Liebe, dein vergessen!
Der Zärtlichsten,
Der Freundlichsten
Von allen meinen Tauben!
Komm, hüpfe schön
Auf meine Brust,
Komm, wölb' die seidnen Flügel
Und schnäble mich!
Behn Küßchen! Ich
Geb' treu sie dir zurücke.

# Taubc.

Beh, fusse nicht,
Du liebst mich nicht,
Du Kleiner hast gelogen!
Ich liebe dich,
Ich, Amor, ich
Bin dir nur treu gewogen.
Ach gerne trag'
Ich deinen Pfeil
Und deinen Silberbogen!
Doch einst wirst du
Vergessen mich,
Vergessen mich im Grabe.
O Kleiner, geh,
Kein Küßchen mehr!
Laß, laß mich lieber weinen.

#### Amor.

Ha Lose du, Versteckest du Den Schnabel in den Flügel? Gleich kusse mich, Ich schlage dich, Ich binde dir die Flügel. Willt Amorn nur Betrüben du, Als liebt' er dich nicht immer? Kennst gar zu wohl Mein treues Herz, Du lose kleine Taube!

Taube.

O schlage nicht Mich Jammernbe, Mein goldig frauser Amor! En liebes Rind! Mich peinigt's fo Im Bachen und im Schlummer. Rein Blumden " ". Ich benf' be-Rein Eropflein von der zu,c. Co fint' ich einft, Go fall' ich einft, Go lieg' ich einst vergeffen. Du schwingst dich hin In alle Belt Bis ju bem Gotterfaale, Klieaft fern und fern Bon Stern ju Stern, Und ich lieg' tief im Thale. Denfft nimmermehr Un mich, indeß Mein armes Bergen mobert, Dief Bergen treu, Das bich nur faßt,

Dieß herzchen, lieber Amor, Vergeffen ach! Von dir ach! ach! Du allerschönfter Anabe.

Amor.

Salt, Liebchen, ein, Salt, Schanden, ein Mit diefen Trauer - Rlagen! Salt, Taubchen, ein, Mein Berg zerschmilat, Ich fann's ja nicht ertragen. Glaub's, nimmermehr Und nimmermehr Rann beiner ich vergeffen, Nicht Sonn' und Mond, Nicht Jahr und Tag Coll mir bein Bild verlofden! Und follteft du Ach! folltest du Erblaffen einft, bu Liebe! Dann weint' ich laut, Dann foludat' ich bang, Dann wollt ich nicht mehr leben! Im Mortbenbann, Bo Benus ichlaft, Bep roth = und weißen Rofen Begraben Dich

Sar sanfteglich, Ein Grabmahl dir erbauen, Und Morgens dann Und Abends dann Bep deiner Urne weinen, Und Veilchen süß Und Lissen zart Auf deinen Leichnam streuen Bur Ehre dir, Der Zärtlichsten Und Treusten aller Tauben.

#### Taube.

Du liebes Kind!
D liebster Schat,
Den ich einst muß verlassen!
Ach! könnt' ich doch
Im Grabe noch
Dein holdes Antlitz schauen!
Ein' Andre trägt
Die Pfeile einst,
Mit Andern wirst du spielen.
Dieß Mündlein süß,
Die Wange zart,
Wird eine Andre kussen,
Wird sinen hier
Auf deiner Brust,
Wo ich so gerne schlummre;

Schlägt freundlich dir Die Flügel auf,
Scherzt auch mit deiner Lode,
Fliegt neben dir,
Wie ich gethan,
Küßt streichelnd dich — ach wehe!
Verzweifeln muß,
Ach denk' ich dran,
Ja, ja, ich muß verzweifeln.

#### Umor.

Auf Diefer Welt Rein Taubchen mehr, Bift du fur mich verlohren! Auf Diefer Belt Rein Ochanden mehr, Das fcmor' ich ben ben Sternen! Cold' Treue gibt's Muf Erden nicht, Im himmel nicht, als beine. Cold Bergen gibt's -Auf Erden nicht, Im himmel nicht, als beines. Schon faff' ich's auf In rothes Gold, In foftlich Gold und Perlen, Und trag' es ftets Auf Diefer Bruft,

Wo du so gerne schlummerst,
Damit ich, wo
Ich schweb' und bin,
Mög' alle Zeit gedenken
An dich, an dich,
Die Zärtlichste
Und Treuste aller Tauben!

Co schwuren sie,
Und Amor druckt
Sein Taubchen sanft und streichelt's.
Da girret's froh,
Da sinket ihm
Das Thränlein aus dem Auge.
Entzücket hüpst's
Auf Amors Brust
Und stügelt um den Knaben.
Noch steigen sie
In blauer Luft,
Es sieht sie Benus sliegen.
Erweicht wird sie,
Süß nicket sie
Unsterblichkeit dem Täubchen.

# Amors Schlafftunde.

Titania, Ronigin ber Feen.

All' meine Dienerinnen, Elfen, Die ihr auf schwanken Tulpenstengeln reitet, Um Quellen kreiset, Waldmayblumchen schüttelt, Im schwarzen Thau von Primeln euch bespiegelt, Wenn ihr den goldnen Staub aus euern Locken kammt, Herben, ehrt meinen Ruf! Verlaßt Der Jagd Gelärm und Psif, indem Ihr frech die schwarzbraun' Ameis sattelt, Durch Stumpf und Stiel den leichten Wurm versicheucht

Mu', all' berben ju mir!

(Geen und Gifen aus Meften, Sträuchen, Rräutern, Steinen, Gicheln, Blumen, Mufcheln.)

MIIe.

Wer ruft? Wir alle find hier! Eitania, was befiehlst du mir?

Titania.

Die Beit ift ba, geliebte Dienerinnen, Daß wir gur Ruh nun meinen Umor bringen, Denn mein ist er, seitdem die schönste Mutter, Cythere selbst, in jener dunkeln Grotte, Ihn meiner treuen Obsicht anbefahl, Eh' daß sie noch zum Sternumgurt'ten Himmel Dren volle Monat' ihren Sitz erhoben, Und diesen Hann, gewöhnt des heil'gen Athems, Und diese Flur, der heil'gen Tritte stolzer, In trauervoller Wehmuth hinterließ.

#### Mun boret!

Der Rleine, denft nur, bat fich vorgenommen, Mit Ginem, ift er Satyr ober Jaun, Das weiß ich nicht, genug aus Bacchus Dder feines Dheims Befolg' Ginem, Ben Lunens dufterm Radel = Schimmer Ruhn auf die Gulenjagd hinaus ju giehn Und alfo lauernd binter fcmargen Bufden, Durch haut'ge Flugel junger Fledermaufe Den rudgezognen Pfeil zu ichnellen. Mun laufcht er noch an jenem dunkeln Gels; Um den die Rosenstauden voller manken. Der, fuß bemoost und fußer noch beblumt, Der schönsten Nomphe Hnacinthe Kliebende Kufe band Und fie, bezaubert nun vom fußen Schlummer, Auf feinen meiden Ruden amang, Daß fie der große Donnerer, Nicht brullend als ein schwarzer Stier,

Nicht als ein goldgefrollter Widder blockend, Doch als ein brunft'ger Schwan, der feine Flugel fpreitet,

Nein, Jugenblodig fraftvoll hier umschloß, Bur Heldenmutter dreymahl sie gesegnet. Seitdem ist Amor diesem Fels gewogen, Nennt heilig ihn und segnet seinen Schatten, Und wenn er sich verstedt, verstedt er sich dahinter.

#### Mile Feen.

Wir wollen ihn auffuchen und dir bringen.

#### Titania.

Thut das, ihr meine Dienerinnen, Aber, bitt' ich, nehmet euch wohl in Acht, Daß euch der Lose nicht noch einmahl äffet! Wist ihr es noch? Jüngst als der März Sich mit dem Frost herumgebalgt, Doch Schneegestöber, Reif und Hagel ihm Wild auf den wunden Nacken sielen, Daß er zu Boden sank, Und traurig alle Wälder wieder starrten, Und iedes frohe Thier sich wiederum verkroch, Einsam wir Paar und Paar in Eicheln soffen, Der Wolf allein auf rauhen Klippen sprang, Mit schwerem Schweif im bleichen Sonnenstrahle Den Schnee berab von seinem Halse schlug:

Test laden nur, fo febr mid's vor verdroß -Leert' auf Die Que feinen gangen Rocher, Und ftedet euch wie Fruhlingsblumen, liftig, Die bunten Pfeile weiß und roth und blau Und grun und gelb umber und pfeift, Den Fruhlingevogeln abnlich, fo Dag man geschworen batt', ber schmude April fen vor der Thur! Und Madchen Mit Rubeln tranften icon das Dieh am Brunnen Und ließen nun die frohen Seerden wieder aus. Da sprangen wir hervor, erfahen Die Blumen, tangten brein berum, Bis daß fich meiner Teen dren verwundet, Und er gleich einem Rudud ichelmisch Von dichter Gidengabel uns verlacht. Seit bem mag ich dem Anaben nicht mehr trauen. Doch febt, betrugt mich nicht mein Blid, Seh' ich ihn dort um den Sollunder gaufeln. Still, ftill! Er fommt, halb an bem Boden friedend,

Der Schwalbe ahnlich, die mit berden Flügeln, Bald in der Luft, bald an dem Boden hangt, Daß tief von feinem Flügelpaar gebogen, Die Blumen ihren Thau ihm übern Rücken sprüßen. Umringt ihn, Feen, fangt ihn mir.

#### 2111e.

Gebt Acht, Schwestern, gebt Acht,

Daß wir den Amor erwischen.
Iuhe, du Kleiner! Gefangen du bist, Hilft weder Sträuben, hilft weder List!
Gib dich gefangen!
Wir binden dir die Hände,
Die Füße, wahrhaftig
Wir wollen dich an die Flügel aufhangen.

(Gie tragen ihn, geben ihn ber Titania.)

#### Titania.

Amor, du Lieber, komm, komm, Sep artig, sep fromm, Wir machen dem Knabchen sein Bettchen gar schön, Hoch Zeit ist's nun zum Schlafengehn. Die Grillen zirpen nicht mehr, Wir alle sigen nun um dich her, Singen und weben, blau und grau, Den Hochzeitgürtel der artigsten Frau.

Ha! Schweiget doch, er schlummert bald! Wi, wi, wi, wisch! En Rind, wie wirst du so frohlich sepn, Erwachest du morgen im blubenden hapn!

Waldlerchen dir singen; Die Fische dir springen; Es bebet und webet im thauigen Gras, Dann springt auch mein Lämmchen, wie frohlich ist das! M. M. Werke. 11. Hep eno popenc, Du, du, bu, En schlaf' und schließ' dein Aeuglein zu.

Nun sachte, höret mich, ihr Drep,
Du Nesselspis und du Bergiß mein nicht
Und Lilienblatt, nehmt hier den Knaben,
Wiegt ihn zur Ruhe, singet ihm
Das Schlummerlied, das ich euch jüngst gelehrt.
Halb hat der schwere Schlummer schon
Sein mudes Aug' verschlossen;
Singt doch, damit er's bald ihm ganz versiegeln
fonne.

Indessen wollen wir zu unsern Tanzen eilen, Denn Zeit ist's nun, der Glocke dumpfer Mund Hat zwölfmahl schon vom Thurm herabgerusen. Um Eins kommt schon mein strenger Herr zuruck Aus seinem Forst, ruht an den Klippen dann, Siehet im Mondschein unsern Quellentanzen zu, Und wo er mich nicht augenblicklich fande, Boll Eisersucht durchstrich' er bald die Wälder, Braust' Sichen um, zerrist die Tannen Und Eschen, zersaust' die Saatenstur und Weinstock, Daß wir vor Angst noch einmahl allesammt In Indus kleinste Perlenmuschel kröchen. Ihr aber, Elsen, tragt hier Amors Wassen Hinweg und hänget sie in sene stille Grotte, Damit er unversehrt sie morgen wieder sinde. Aber nehmt euch wohl in Acht, Amors Pfeile wunden gar zu leicht, Wenn eine glitscht, Fällt und trift Lauter Gift, Todespein Wird's euch seyn, Warf und Bein durchbrennen. O dann wird kein Balsamsaft, Keine Kunst und Segenskraft, Eure Schmerzen trennen.

(Titania und Gefolge gehen ab.)

Liljenblatt, Reffelfpig, Bergiß mein nicht.

Reffelfpit.

Wie schnippisch doch die Königin nicht ift, Als hatte sie dieß Lied erfunden, uns gelehrt! Schon wußt' ich's lang, eh' ich vom Schoose meiner Mutter

Doch fallen fonnte.

Bergiß mein nicht.

Wenn man Alles von ihr wollt' ergählen, O schönes Dings zu sagen hatt' man da! Komm, laffet uns was Andres singen.

#### Lilienblatt.

O macht doch einmahl fort, Ihr Plaudermäuler! Seht, der Bube Hat wieder hell die Augen auf! Sagt doch, wann wir zum Tanzen kommen? Wenn ihr nicht singt, sing' wahrlich ich allein.

# Alle zwen.

Sieh doch die Narrin! Wir singen bend' so gut als du. Ha! Wenn ich nur des Buben Augen hatt', Die schönsten Nymphen mußten mir dann weichen.

# Alle bren.

Schließe, Amor, liebstes Kind, D schließe doch geschwind Dein blaues Aeugelein!
Der Schlummer wartet bein, Mit ihm ein goldnes Träumchen. Am nahen Myrthenbäumchen Ruhn sie auf einem Blatt:
Bald flattern sie hinzu Mit gähnendem Gesieder
Auf deine Augenlieder,
Zu frönen deine Ruh.

En folief bein Aeugelein, En, Liebden, folaf boch ein! In einer Rose steht Dein liebes fleines Bett, Dich dedt ein Relfenblattlein! Von füßer Primeln Sauch Bist du rund übergossen, Von Beilchenduft umflossen Und Thau vom Balfamstrauch.

Drey Bestden ichlagen fein Um bein Schlaffammerlein, Um Diese garte Rose, Die bunten Flugelein, Und wiegen fanft Die Rofe. Und wiegen fanft bich ein. Much flechten Blumenketten Behn holde Amoretten Und tangen auf bem Schein Des fußen Sterns ber Liebe. Der hell am himmel fact, Rund um bich her in Reihn. Sie laffen fich fcon nieber Und fpreiten ihr Gefieber Auf garte Blumelein, Und rufen ; qute Ract! Und folummern nicend ein.

Rur bu machft noch allein! En ichließ bein Meuglein au. Die Welt liegt schon in Ruh, Es schlummert Thal und Hann, Es schlummern von Beschwerden, Die Hüchter und die Heerden. Die Nachtigall allein, Die Kläg'rin banger Triebe, Die gurgelt ihre Liebe; O gib der Armen Ruh, O schließ' dein Aeuglein zu, So stillt sich ihre Pein.

Supft, Elfen, munter im hann Um Quellen im Mondenschein, Ju, ju! Der Liebesgott drudt fanft fein Aeuglein gu-

# Die zwen Amorinen.

## Erfter.

Sieh, dort auf des Pardels Ruden schnabeln sich amen Taubchen fein.

#### 3meyter.

Bacchus schlummert bey ber Mutter gang gewiß im Rosenhapn.

# Die Trinkschaale.

Trink' aus dieser goldnen Schaale, Freund! Der Gott der Luft Formte sie benm Göttermahle Nach Cytherens Bruft.

Aufschrift auf Amors Röcher.

Mit furchthar'n Zügen Des Schickfals leuchtet Auf Amors gewaltigem Köcher die Schrift:
Ich trage die süßesten Pfeile der Wonne,
Ich fasse die bittersten Pfeile der Schmerzen;
Olympus, Erebus Ruhen in mir.

#### Un Remesis.

Was ist's, das mitten
Im Freudenstuge scharf und bitter,
Des Winters strengem Odem gleich, das Herz
Belastet und im trunkensten Genusse
Den Flügel lähmt? Ist's vom Orcus
Der Hohn? Ha, oder ist's der Klang
Von deinem furchtbar'n Maß, o Nemesis,
Vor blinden, überüppigen Begierden warnend?
Denn ausgelassner Muth ist fürchterlich!

Wir fiehen, fiehen,
D Remesis, zu dir!
Erhell' die dustre Wolke, die zu schwer
Das Aug' des Sterblichen umhüllet.
D zeig' und klar die sichre Bahn,
Erhabne Göttin, die du mächtig
Auf Athos Gipfel standest einst,
Und furchtbar deinen Stab ben Morathona
Und Salamis erhubest: brich,
D brich die schwere Kett' entzwen, zerschlage
Der Unterdrücker Worsan und Gewalt!

# Gedichte.

Drittes Buch.

# Gemalbe aus bem Commer.

Der Sommer bezäumet Beym Sirius ist Den Löwen, der bäumet Sich wild und erhist. Den Frühling verscheuchet Sein sengender Blid; Da sinket erbleichet Jacynthe zurück.

Nach schwebet die Sonne In frohlicher Wonne Verliebet die Bahn; Mit froher Gebehrde Treibt sie die Pferde Den Flammenweg an. Die schnausen und traben, Gepeitscht, daß es blist; Sie haschet den Knaben Am Sommerkranz int. Mit froher Gebehrde Drudt fie ihm die hand Und kuft ihn, die Erde Hangt schmelzend im Brand.

Ihm glitscht durch die Lufte Die Feuerschaal' hin; Die sammenden Ouste Versengen das Grun. Die Kraniche sliegen Bur Felsenkluft schnell; Die Rehe erliegen Am sprudelnden Quell.

Durch Blumengemacher Hupft Amor in Eil'; Schon schmilzet im Köcher Sein gulbener Pfeil. Thmebrennen die Flügel; Er schrenet und flieht. Wie glühen die Hügel, Wohin er nur flieht!

Gang war' nun ber fuße Cupido verbrannt, ... Satt' ihn nicht Belife .... Den Flammen entwandt.

Sie reisset geschwinde Die rauchende Binde Vom Schreyenden los; Wiegt Amorn gelinde Im freundlichen Schoos, Gar artig ihm fächelnd Die brennende Pein. Da schlummert er lächelnd Am Busen ihr ein.

Das Klappern der Muhle, Die sumsende Bien', Sie locken in's Kuhle
Den Schlummergott hin.
Mit Mohnlaub geschmucket,
Umfaßt er den Held,
Den Mittag, der nicket
Im wolkigen Zelt.
Nun wallen die Träume
Hernieder auf Bäume,
Und Mittag erwacht;
Senkt Felsen und Bäume
Und Thäler in Nacht.

Bom helm herab fließen Braun' Loden ihm schwer; Ihn tragen, wie Riesen, Die Bolken daber. Schon Winde ermachen,
Schon Donner frachen:
Er baumet den Speer.
Sie schließen die Rachen,
Und fahren daher
Beschwinder als Drachen:
Da sieht er mit Lachen
Herab in das Meer.

Dort rollet in hellen Arpstallenen Wellen Des Oceans Sohn, Geschuppter Triton; Zieht hinter sich Wogen In schlängelnde Bogen, Und stattert davon. Aus Muschelposaunen Stürzt freudiger Ton. Delphinen erstaunen, Umschweben den Froh'n.

Nun ruft er ben Huthern An Citans Thor, Den blaulichten Brudern! Sie steigen hervor Mit riesigten Gliedern, Sie schwingen den Ast Boll rother Cordlen. Pofaunen erschallen Im Muschelpallaft.

Sie kammen und jagen Die Roffe durch's Meer; Bespannen die Wagen, Stolziren daher.
Schon Wogen schlagen Die prachtige Last.
Die Fluthen erhallen, Posaunen erschallen,
Im Muschelpallast.

Bis Galathee fröhlich Den Tiefen entschlüpft, Da jauchzen sie selig, Von Wellen umhüpft. Sie spielet und hüpfet, Auf gligernder Gluth, Wohin sie nur schlüpfet, Da lächelt die Fluth. Da heulen zur Sonne Tritonen voll Wonne Und peitschen die Fluth Und schlagen voll Muth Im Schimmer der Sonne Und heulen: wie gut!

Auch Galathee schwinget Die Syster, besinget Den Sommer; das Lied Tont hell in die Chore, Der Sonne zur Ehre, Die freudiger gluht.

Der Sang'rin zum Lohne, Flicht Glaukus die Krone
Von Lotos und Ried.
Stolz tonen die Chore
Dem Mödchen zur Ehre
Ein zärtliches Lied.
Deß lächelt sie, nicket,
Entblößet und schmücket
Ihr lockiges Haar:
Da flatschet die Schaar,
Da flattert ihr Haar
Am Rücken, geringet,
Wie schlangigte Gluth,
Hernieder; ihm springet
Entgegen die Fluth.

Den Wellenhimmel Umgurtet nun Gland; Junger Madchen Getummel Bringt Musik und Tang. Die Saiten ertonen, Es fingen die Schönen; Die Saiten ertonen, Sie laden den schönen Eupido du Gast. Die Fluthen erhallen, Posaunen erschallen Im Muschelpallast.

Eupido erwachet,
Am thauenden Quell,
Guckt bübisch und lachet;
Da wachsen ihm schnell
Die goldigen Schwingen,
Die Pfeilchen erklingen,
Die Sehnen ertingen,
Am Bogen ihm hell.
Ihn grüßen die Brüder
Mit fröhlichen Liedern,
Er flattert umher;
Ihm jauchzen die Brüder,
Da läßt er sich nieder
Ausst tanzende Meer.

Und schnell wird sein Bogen Von Blumen umflogen, Zum artigen Mast; Sein Köcher geschwinde Zum Schiffchen; die Binde Bum Gegel am Maft. Er fegelt: es grußen Die Madden ihn, fuffen Den artigen Gaft. Die Fluthen erhallen, Pofaunen erfcallen Im Muschelpallaft.

En, Amor, im Spielen Verziß nicht zu zielen Nach Herzchen so froh! Husch! schwinget er Pfeile In flammender Eile, Und lächelt so, so! Da fliehen die Schönen Wie Rehe im Wald, Wenn Hörner ertönen, Die Bergkluft erschallt.

Da stürmen und brausen Die Männer durch's Meer; Sie schlagen und frausen Die Fluthen, die sausen Gott Amorn zur Ehr', Sie fallen und wallen Und toben umher.

Schon blinken Corallen, Die Hörner erschallen

Gott Amor zur Ehr'!
Sie heulen vor Wonne,
In Silber und Glanz;
Umzingeln die Sonne
Im schwebenden Tanz.

# Der schöne Lag.

D Leben, o Freude! Wie lachet die Heide, Der Anger und Hag; Wie schwellen die Lufte Die blumigen Dufte, Welch lieblicher Tag!

D feht auf den Wiesen Die Blumchen aufsprießen, Guß rieselt der Quell; Wie bluben die Zweige, Wie schlägt im Gesträuche Der Finke so hell!

Wie sumsen im Grunen Um Thymian Bienen, Wie schwäger ber Rab'; Wie blocket die Heerde, Auf thauiger Erde Den Hügel herab!

Wie flatscht durch die Laube Die lachende Taube, Horcht, wie sie nun girrt! Wie singen die Wälder, Wie jauchzen die Felber, Wie pfeifet der Hirt!

Wie flattern die Weste Durch plaudernde Aeste, Durch's Thal und die Flur; Es taumelt vor Freude Und Seligkeit heute Die ganze Natur.

So liebliches Wetter Erwählte der Götter Erhabenster sich, Wenn er in dem Hapne Der Sterblichen eine Als Jüngling beschlich.

# Un den Frühling.

Du schwebest vom Hügel Mit thauigem Flügel, Mit blumigem Kleid, D Frühling, hernieder, Und weckest und Lieder, Und weckest die Freud'! Und führest gelinde Umschmeichelnde Winde Zum schilfigen Bord, Und fesselst geschwinde Den schnaubenden Nord.

Du fleidest die Heiden Und nackigten Weiden, Du schwängerst die Luft Mit Balsamgerüchen Und lieblichem Duft. Du giebest den Quellen Belebende Wellen Mit lächelndem Blick, Dem schmeichelnden Bache Die freundliche Sprache Und Stimme juruck. Dich grußet der himmel, Dich grußet die Welt, Im frohen Getummel, Thal, Wiesen und Feld. Dich grußet durch Lieder Das bunte Gesieder, Das Busche durchzieht; Dich grußen die hirten, Ben schattigen Myrthen, Dich grußet mein Lied.

Mit blendenden Füßen Entschlüpfen den Flüssen, Nun Paar an Paar; Die frohen Najaden Sie ruhn an Gestaden Und trocknen ihr Haar: Sie eilen, Violen Und Rosen zu holen Vom schattigen Hann, Und grüßen sich singend Und kuffen sich schlingend In lächelnde Reihn.

Mit frohlichem Spotte Steigt aus der Grotte Der Satyr hervor: Treibt Lämmer und Geisen, Und lodet ben weißen Wildbrullenden Stier. Run trinkt er und singet, Und grußt dich und fpringet Mit frohlichem Muth; Und wirfet sich nieder, Und wälzet die Glieder In sonniger Gluth.

Auch Amor, der Kleine, Durchtanzet die Hapne, Den Satyr sieht er; Er winkt die Najaden Und blaue Dryaden Vom Frühlingsfest her. Da eilen von Tänzen Die Nymphen hervor, Und schmucken mit Kränzen Des schlummernden Ohr.

## Jägerlied.

Auf, rustige Knaben,
Eh' Lucifer sinkt!
Auroren nun haben
Die Stunden gewinkt!
Schon blasen ben Nepen
Die Iager im Wald
Zum Treiben und Hepen,
Das Scho erschalt!

Nach sausen die Lanzen
Dem Wilde durch's Thal!
Am Abend da tanzen
Wir lustig um's Mahl.
Selbst Amor, der Kleine,
Jauchzt mit in's Geschren
Und treibet uns feine
Brünetten herben.

Tallara! Taltara!

Das Jagdhorn erschallt!

Taltara! Tallara!

Der Doggen Laut hallt!

Auf Roffen wir eilen Gleich Sturmen bahin, Bepflanzen mit Pfeilen Den Gber im Fliehn!

Tallara! Taltara!

Bom schäumenden Quell,
Taltara! Tallara!

Stürzt muthig Gebell!
Gebt, Jäger, die Spornen!

Auf, Hunde, hieher!
Schon wälzt sich durch Dornen
Der zornige Bar!

Diana halt innen
Die Drachen und blickt Von wolfigen Zinnen, In Jagdlust entzückt; Und läßt nun am Himmel Den Mondlauf verkurzt, Und sporner den Schimmel, Alle Jungling geschürzt.

Wie lechzen die muthigen Doggen! Wie eilt's Dort über die blutigen Klippen! Wie heult's! Sa! Ennthiens machtiger Ruf in den Rlang! Dem Baren ein prachtiger Sterbegefang!

Tallara! Taltara!

Juch, lieblich Geton!

Taltara! Tallara!

Bon blühenden Höhn!

En, seht doch, wie bieder

Jagt Amor, der Mann!

Ihm treiben die Brüder

Die Mädchen voran!

Schnell gibt er ein Ruschen Der Jungsten, hihi! Entbloget ihr Fußchen Und mächsernes Knie. Sie hören ihn lachen, Und schenen: ep, ep! Und tachen und jagen Geschwinder vorben!

Auf, munter, ihr Schützen, Zum sprudelnden Quell! Wir schmucken die Mügen Mit Eichenlaub hell! Vorben ist das Jagen! Dort reiten sie her, Und führen auf Wagen Den Sber und Bar!

Auf Rasen nun nieber!
Herr Bachus schenkt ein,
Und salbet die Glieber
Mit rheinischem Bein!
Last hörner ertonen
Dianen allein!
Ertonen der Schönen
Die Gläfer voll Bein!

Schon tangen, ihr Bruder, Dort Madchen in Reihn;

Sie locken durch Lieder Uns, fuhner zu fenn.

Sie lachen und fchergen, Um Anwrn, bas Rind,

Und fuffen und herzen Den Flatterer blind.

Die Lanzen ben Seite, Ihr Jager, und fpringt Und frohnet der Freude, Bis Hefper euch winkt! Dann schlummert auf Rosen Und Lisien ein, Und träumet von Rosen, Bon Kuffen und Wein!

### Freudenlieb.

Auf ihr muntern Bruder, Jubelt mit mir Lieder, Nimmer kommt uns wieder Frohe Jugendzeit, Sep den leichten Scherzen, Sep dem Gott der Herzen Dieser Tag geweiht.

Laßt an hellen Tagen Alte Narren flagen, Sich mit Grillen plagen, Ift dem Bloden füß; Weise scheuchen Sorgen, Sorgen für den Morgen, Heute bleibt gewiß.

Silberharfen flingen, holde Mådchen fingen, Bruder, laßt uns fpringen, Springen goldnen Wein! Wo sich Scherze wiegen, Blonde Loden fliegen, Kann man luftig seyn.

Tanzet um die Fasser, Freunde lachet besser, Stoßt ihr an die Glaser, Boller, froher Klang! Klingt so schön und helle Des Cocptus Welle, Oder Grabgesang?

Freyer Madden Nicken, Runde Bufen schmuden, Weiche Sande drucken, O wie fuß, wie fuß! Unter frohen Choren Volle Becher leeren, O wie suß, wie suß!

Junglinge! Die Lofen Werfen und mit Rofen, Daß wir ihre bloßen Weißen Urme fehn. Lofet mit mir Bander! Streift die Bruftgewander! Nackend sind fie schön!

Spjegle mir, du kleine Blonde, hier im Weine Deine weise, reine Marmorbrust geschwind! ha! Du schwebst im Beine, Wie im Strahlenhapne Ein vergöttert Kind.

Rußchen hör' ich tauschen, Pfeil' an Pfeilen rauschen, Amorn seh' ich lauschen, Fröhlich hupft er her. Neben seiner Seite Schwingt die lose Freude Ihren grunen Speer.

Hinter Lilienbrusten Wollen sie schon nisten, Schlauer sich zu rusten, Benus tanzt herab; Ihren Sohn zu strafen, Der zu lang geschlafen, Bricht sie Rosen ab.

## Mufarion.

Bluhn doch Blumen jest im Lenze, Herz und Sinne zu erfreun: Daß die Locke höher glanze, Schling' ich sie mit Rosen ein. Darum streuet Flora Kranze, Sie den Grazien zu weih'n.

Alles trägt der Freude Siegel Bor mir, Götter! Nein, ich tauscht' Nicht für Kronen diesen Hügel, Bo, von Thorheit unbelauscht, Heiter wie ein Silberspiegel Jene klare Quelle rauscht.

Fren von Neid, von falschem Heucheln Dehn' ich mich hier aus, im Nu Führt der Welle lieblich Schmeicheln Meinem Aug' den Schlummer zu, Und die lauen Weste streicheln Linder mich ben füßer Ruh'.

In der Grazien Geleite An der Muse goldnen Hand, Amor auf der andern Seite, Wall ich freudig über Land. Dann, Natur, schenkst du mir Freude, Alles ausser dem ist Tand.

Jenes Huttchen, jene kleine Heerde, jener grune Hapn Ift mein Reichthum und ich mepne, Ueberschwänglich reich zu fepn, Bin ich, Amor, nur die Deine, Grazien, sepd-ihr nur mein-

Musen, die ihr auf den Triften Tempel bant den Göttern all', Stimme weckt der rauhen Klusten Todten Felsen Widerhall, Lehrt Gesang die Lerch' in Lusten Rührt im Busch die Nachtigall:

Bleibt, o bleibt mir, theure Gaste, Freundlich immer, immer hold! Mehr als zaubrische Pallaste, Reich geschmuckt von Stein und Gold, Gilt dies Huttchen, wenn ihr, Beste, Mit mir drinnen wohnen wollt.

#### Die Erle und bie Ceder.

Aus dem fetten Wiefengrunde Mah am Schmerlenbache muchfen Ueppig junge Erlen; loder Grunten fie empor und Schoffe muchfen Schon im erften Jahr ju ichlanken Baumden auf. Um naben Sugel Reimten junger Cebern Sproffen Langfam aufwarts; Jahre flogen bin, noch faum erschienen bober Sie, benn vormahle. Sohnifch riefen Laut die Erlen: ep ihr Eragen! Schamt euch! Rach fo vielen Jahren Noch fo fdmach ihr! Schauet unfern Reichthum! Bie wir herrlich grunen, Starfgefüllte, volle Baume! Boll von Zweigen, bicht von Laube! Drauf ermieberten Die Cebern: Saben wir bisher boch immer In den feften Grund gepfluget, Mit der Burgel gwifchen Gelfen Sidern Grand uns ju erwerben. Di. Di. Werfe IL.

Behnmahl weiter als bie Bipfel Ihr erhebet in die Lufte, Dringen wir erft in die Tiefe; Alles nach bem Wink ber weise Theilenden Natur, Die euch jum Schnellern Uebergang berufen, Und jum bauerhaftern Schwunge. Lange werdet ihr verweset Cepn, von euern Rindes - Rindern Wird fein fpater Enfel grunen, Wenn wir voller Schonheit bluhend Mit bem Saupt die Sterne fuffen, Und gleich grunen Pfeilern unfre Mefte an die Wolfen lebnen. Und gleich Ablern mit ber ftarten. Burgelfrall' die Erde tragen.

# Orpheus-Rlopftod.

Einst ruckt' nach hohem Fluge Calliopeia selber Des Sohnes Leper wieder Herunter von den Sternen, Und trug auf Klopstocks Schoos sie, Damit die Langverwaiste, Sich tröstend im Gesange, Von Neuem einmahl schalle.

Des großen Barden Finger Durchliefen leicht die Saiten. Wie Sturm im regen Hapne, Wie leifer Wellenlispel, Bald hoch, bald niedrig rauschten. Im vollen Flug der Tone, Und Harmonien quollen. Auf Harmonien machtig.

Gleich Sonnenadlern schwangen. Sich hehr empor die Oden, Du heil'ge Fruhlingsteper, Du Zürcher See, die Welten, Und gleich Apollos Schwänen, Auf Silberteichen freisend In seperlicher Stille, Und wie die sanste Klage Der Nachtigall aus Büschen, Bep Lunas mattem Schimmer Durch Blumenthau herschwebend, Ihr wehmuthsvollen Lieder, Du Bardale, der Jüngling, Die Sommernacht und Selmar Mit Selma, und die frühen Vom Moos umwallten Gräber.

Thal, Walb und Anger faunten Dem neuen Klang; die Ströme Verweilten, hordend hingen Die Felsen her zum Liede, Es strebten auf die Quellen, Und trunkne Sterne sanken Durch Nacht der Erde näher, Gezogen von dem mächt'gen, Erhabnen Klang der Saiten.

Da feufst Calliopeja, Die Mutter, hingelehnet Um Felfen, horchend lange. Vor Wonn' und Schmerzen rinnen Ihr heißer nun die Zahren; Gewaltsam fortgezogen, Eilt sie mit offnen Armen Daher, umfaßt den Dichter, Und drudt ihn an den Busen: Du bist's! Ach mir willsommen! D sage, welch' Eurydice Erloste dich, mein Orpheus!

## Un die Liebesgötter.

In diesem Regenwetter, Was schwarmt ihr um den Hann, Ihr liebsten kleinen Gotter? Kommt doch zu mir herein!

Sorcht, wie die Sturme heulen Durch jene Felsenkluft! Die grauen Lerchen eilen Gebadet aus der Luft.

Rommt hurtig boch geflogen, Damit der Regen nicht Erschlafft den festen Bogen, Euch eure Pfeilden bricht.

Rommt hangt zu meiner Leper Den goldnen Rocher hin, Den Bogen auch! Jum Feuer Sett euch, um den Camin! Und fingt mit fußer Rehle Mir meinen blonden Freund, In deffen großer Seele Sich Runft und Geift vereint.

Soll ich ihn etwa nennen, Der mir so wohl gefällt? Den Kobel mußt ihr kennen! Ihn kennt ja alle Welt,

In Eppris dunkeln Hannen Steht er in hoher Ehr', Die Grazien, ihr Kleinen, Sind immer um ihn her.

D der hat hohe Gaben! Er mahlt euch eine Klur, 'Nen Wafferfall, ihr Knaben, Go schon, wie die Natur!

Ihr hort die Weste wehen Herab in's fühle Thal; Ihr schwört die Sonn' zu sehen Und fühlet ihren Strabl.

Auch ehret er die Weisen, Und liebet Scherz und Wein, Ihr mußt, ihr mußt ihn preisen, Wenn ihr mir lieb wollt seyn. Denn, goldgelockte Rleinen, Gehr zärtlich lieb' ich ihn. Ach, ach! Ich mochte weinen, Daß ich nicht ben ihm bin!

D daß ich ihn nicht haben, Gleich ben uns haben fann! Wie wollten wir uns laben Um freudenreichen Mann!

Dann folltet ihr hier winden Bon Rofen, Balfamin Und Glodenhnacinthen Den schönften Krang fur ihn!

### Natur.

Wie eine liebe Mutter mit dem jungen Geliebten Sohne låchelnd spielt;
Auf Blumen wälzt sie sich; umschlungen Hält sie den Liebling froh; er wühlt Sich über ihre Brust, voll süßen Wahns, als hielt' Er schon mit Riesenkraft die Stärkere bezwungen; Es freut die Mutter sich und fühlt In ihres Sohnes Lust sich doppelt süß durchdrungen:

So stand vor dir einst, große Here,
Im sel'gen Anblick tief entzückt,
Die himmlisch lächelnde Epthere,
Da sie mit ihrem Zaubergürtel dich geschmückt,
Zum Bunderbild für Erd' und Meere,
Zur Schönsten, die Olympus je erblickt!
Sie hängt an dich das Wonnesiegel
All' ihrer Reize, allen Glanz,
Und sieht in deiner Schönheit, wie im Spiegel,
Nur eigner Schönheit Dasepn ganz.

Es reicht Natur, o Runftler, willig dir All' ihren Zauber, ihre feltne Zier, Gleich Waffen dar, sie felber zu besiegen. Du ringst mit ihr; mit wonnevollen Zügen Haucht sie im Rampf dir Muth und zahlt dafür In beinem Jubel sich mit doppelten Vergnügen.



## Drudfebler.

Zeite 320 3. 6 v. unten ftatt weinen lies rinnen.

- 344 3. 7 v. u. ift bas Punft auszuloichen.
- 350 3. 4 v. oben ft. Centauern 1. Centauren.

Rleinerer Berfeben gegen bie Interpunction nicht ju ge-

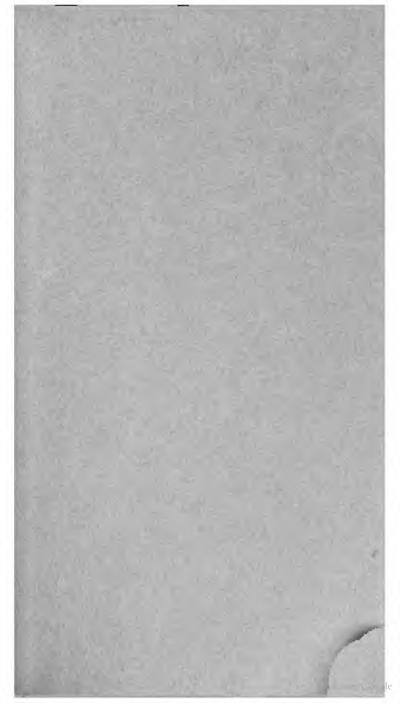







